

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



THE GIFT OF

Mrs. Wm. Muschenheim



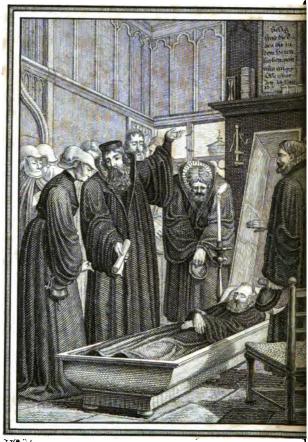

J. 76/19 3.1.

F Waba

### Hans Sachs.

Gine

Auswahl für Freunde

aftern vaterlandischen Dichtfunft,

# 0 A

Johann Abam Goj, vormaligem Stubien Rector.

Biertes und lettes Bandchen.

Mit einem Bitelfupfer : Sans Sachs im Garge.

Rürnberg, bei Bauer und Raspe 1830-

838

G73 V.4 Cap.2 Da bie Hauptabsicht dieser Answahl ans des Bans Sache sammtlichen Worken, die sich mit diesem vierten Bandoen schließt, teine andere ist, als des wackern Meisters. Sinnesart und reiches, zuweilen auch tieses, Gemüth, durch ihn selbst darzulegen: so möchte es wohl nicht überstüßig senn, wenn ich zu meiner Rechtsertigung mich hier am Schlusse noch über einige Puncte näher erklärte,

Ben einem so fruchtbaren Dichter, als Dans Sachs ift, bessen Geisteserzeugnisse in funf Folianten vorliegen, möchte wohl eine tabelfrene und allgemein befriedigende Auswahl kaum eine zu lösende Aufgabe senn. Wer in diesen Folianten auch nur flüchtig blättert, wird immer einige Dichtungen, Schwänke und Fastnachtsspiele sinden, die ihn vorzüglich ausprechen, und die er daher jenen in diesen vier Bänden mitgetheilten norzieht. Auch könnte es einigem Label unter worsen senn, daß durchaus keine Zeitsolge beobachtet worden, sondern, daß der Zeit, nach, geordnat, sind.

Mber, was bas Erfte betrifft, fo boffe ich

wenigstens, bag jedes hier mitgetheilte Gebicht feiner Stelle nicht unwerth fen, und, weil biefe vier Bandden ein Ganges bilben, die gefammte Auswahl bagu biene, bas Eigenthumliche bes wadern Meifters in jeber Dichtungsart wiederholt gu beurfunden. In hinficht ber Beitfolge - habe ich Sans Sachs felbft gum Borganger! er hielt fich nicht immer freng an biefelbe, fois barn feste mandes fruhere Gebicht einem fpatern in feinen Berfen nach. Dehr Rechtfertis gung bedarf es wielleicht, bag ich biefe Erzeuge nife des fraftigen Schuhmacher . Meifters mit all ihren Derb., und wenn man will, Robbeiten, gang in ihrer urfprunglichen Form, hier wiedergebe, ohne ju beforgen, ob nicht manche Lefer Unftof finden möchten. Allein, biefe Derb- und Robbeiten gehoren mehr ber Zeit, als bem Manne und feiner Umgebung, an. Luther erlaubte fich, wie befannt, manches Wort und manche Meußes rung, wodurch in unfern Lagen ber Boblitand beleitigt murbe; bein Deceng und Delicateffe ; im Ausdrucke kannte man bamals noch nicht. Es herrschte in ber Sprache, wie in ben Sitten, . eine gemiffe unbefangene Derbheft, bie Riemans den auffiel. Daben gereicht es aber dem frommen Ginn unfere madern Meiftere gu nicht geeingem Lobe, bag feine Berte burchaus rein non Unsittlichfeiten find, und daß er hierin weit

über Rosenplut und Jolz fteht. Er felbst fagt, :

Manderlen Fabel und Schwend, Cacherlich poffen, felgam Rend, Doch nit zu grob und unuerschemt, Darob man Freud und turgweil nemt, Jedoch barben bas gut versteb, Bnd alles argen muffig geh.

Doch ich muß mich über diefen merkwurdigen Mann, und über die nachste Zeit vor und nach ihm, und bann über feine Sprache, noch mit etlichen Worten erflaren.

Bis gegen bie zwente Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts, ftand Sans Gade, wie icon bemertt worden, einfam und verlaffen, gleichfam als Grangpfahl auf bem Gebiete ber Poefie, ber nach zwen Zeiten, einer vor und einer nach ihm, hinwieß, und bem man fich nur felten, und bann auch blog aus Dobn, naberte. Erft burd bie nabere Renntnig ber Minnefinger und bie allmähliche Befreundung mit bem Geifte und ber Sinnegart berfelben, fand man fich veranlagt, auch fpatere Dichter, fogenannte Deifterfanger, von benen befanntlich die Maneffische Sammlung burch Bobmer, und bann auch bie Myllerifche, eine ziemliche Angahl enthalten, ber Aufmertfamteit und felbft einer ernften Beachtung nicht unwerth ju finden. Man gewann nach und

nach, freylich erst burch Grimms Forschungen, bie Ansicht, bag der Minnesang mit dem Meistergesang ein Ganges bilbet, bas sich erst mit Dans Sachs schließt. Bobmer war also wider Billen der Mann, der ben alten Meister wieder zu Ehren brachte.

Sans Sachs hatte, außer ben früheren Meisterfängern in ber Maneffischen und Myllerisichen Sammlung, vornehmlich Rofenplut und Folg \*) ju unmittelbaren Borgangern, berem

\*) Nach Rosenplut ift unftreitig Sans Fol4.

stoar nicht bem innern Gehalte, aber boch ber Berubmtheit nach, ber erfte Deifterfanger. Clio felbft redet den jungen Sans Gachs in feiner Dichterweihe an: Biltu, fo woll wir bich begaben Dit den neun Saben, Die wir haben, Darmit wir vor begaben theten, Griechisch und Lateinisch Poeten, Dergleich viel Leutscher in Leutschland, Ift Meifter Sans Folt bir befant Bind etlich mehr ben beiner Beit -Ein Beweis, bag er ben feinen Beitgenoffen in großer Achtung geftanden haben muße. war fein geborner Murnberger, fonbern aus Borme, und bem Metier nach ein Barbier, und trat icon gegen bas Ende des funfgehnten Jahrhunderts als bramatifcher Dichter auf. Merkwurdig ift es, bag er feine Schriften wahricheinlich felbft bruckte und verlegte, und fcon über Nachbrud Hagte. Panger, ber unsterbliche Literator, bat bas Acrbienft, dies fen Dichter gleichsam wieder ins Leben gerufen qu haben. Sich. Bills Rbg. Gelehrtenelenis con fortgef. von Ropitfd, ster Eb., ifter Supplementband. Altdorf, 1802. 4, tvo mit

Sprace und Ergablungston er- nicht fowohl nachahmte, als vielmehr, durch die Fruchtbarfeit feines Geistes, veredelte. Es verdient bemerft m werden, daß fich mit Rofenplut, Folg und Sans Sachs, bie eigentliche Bolls-Poefie folog, und nur noch in ben Schulen ber Deis kerfanger fortbauerte, hingegen mit Fischart, ber frehlich mehrere Jahrgehnte frater lebte, ein gewisser Ariftofratismus in ber Dichtfunft begann, ber fich allmählich aus bem burgerlichen Rreife in eine bobere Sphare erhob. Fischart \*) ist gleichfam ber Wenbepunct einer neuern Beit in ber Poefie, die nach mannichfachen Umwandlungen, endlich burch Dpit wieder claffische Bilbung gewann. Jebe biefer Epochen aber mar bedingt durch die Sinnesart und die Sprache ber Reit.

Es ift nämlich langst ichon bemerkt worden, bag bie Form eines ichriftlichen Aunstwerks von feinem Inhalte nicht kann geschieden werden, sonbern daß es mit bemselben Gin ungertrennliches

großer Sorgfalt alle Drudfdriften biefes Deb fterfangers, nebft ben Rotigen uber ibn, bes mertt und nachgewiesen find.

<sup>\*)</sup> In Fischarts gluchofftem Chiff, feinem Meisterfluck, ift eine bobere Anficht, und jugleich bie Mifchurg von subtentiden Mundarten, bes sonders bes Elfasischen, Schweizerischen und Schwabischen mit bem Lutberischen unverfenne bat.

Ganzes bilbet. Die Darstellung ift baber geswisser Massen auch bas Dargestellte. Das gilt vorzüglich von ber Sprache. Die Sprache, als ein Product ber Zeit, wandelt ihre Form nach ber jedesmaligen Stimmung und Sinnesart ber Zeitgenossen und bes Zeitgeistes. Rur in ber schwäbischen Mundart konnten so liebliche Lieber gebichtet werden, als Walther von der Vogelsweide, Eschilbach, Ulrich von Lichtenstein u. A. gedichtet haben \*). Man vergleiche die Minnesses

Ulrich von Lichtenftein.

Beide, velt, toalt, anger, outve. Sach ich nie befleibet bas. Bon ber lufte fuffen toume Sind bie bluomen alle nas. Boaeline Singent lob bes meien fcbine. Co fing ich von guoten tviben, Als ich allerbefte fan. Dit ir lob wil ich vertriben · Swas ich ungemnotes ban. Bibesguete Dit mir froibenrich gemuete. Bibes fcone, wibes ere, Bibes guere, wibes jucht, If furwar ein erenlere Minnegernder bergenfucht. Go ift ir butde Alles quotes überaulbe.

<sup>\*)</sup> Man lefe bas folgende Lieb, und bann bie Blutheninofpen aus Ragmanns Rachtras gen.

ger mit ben erotischen Dichtern bes classischen Alterthums, mit Griechen und Romern, und

Seide und owe ftunt mit blute Begen bes fuffen meigen gate: Die fint beide worden val; Dar ju wil ber winter twingen Cleiner vogellin fuffes fingen Das fi fwigent uberal. Das folt ich von Schulden flagen: So flage ich ein ander not; Solt aber iche ber lieben fagen: Mich jammert nach ir minne me, banne nach ber liebten rofen rot.

Suffe minne, mine finne Jammert nach ber lieben minne; Minne bilf, eft an der git. Minne, bu tanft truren fwenden Doch gemute in Berge fenden; Minne, bin gewalt ift wit. Minne, ich bin dir undertan; Minne, wis gewaltig min. D we, minne, folt ich ban Ir minneflicen wibes lip, fo were min truren gar dabin.

Ran mich jeman fro gemachen? Sa. ir roter munt: Bil mir ber von hergen lachen; So wirde ich an Froiden wol gefunt.

Bete ich nibt anbere leibes me, So wolbe ich flagen ben grunen fle, Den une ber rife und uch ber ine Berderbet bat. Daran geschibt mir leibe: Ru geht mir naber ander leit, ... Das mir ein wib fo gar verfeit Ir minne. Die mit fletefeit Gedienet bat Min lib, min berie, beibe.

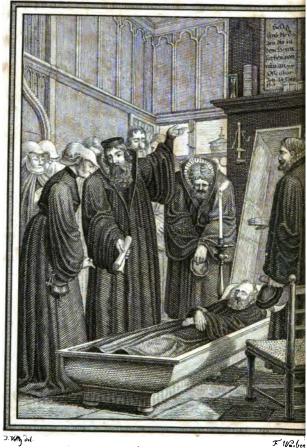

F Waben

19. Sachs im Sarge

## Sans Sachs.

Eine

Auswahl für Freunde

ber

altern vaterlandischen Dichtfunft,

o o

Johann Abam Goj, wormaligem Stubien, Rector.

Biertes und lettes Bandchen.

Mit einem Sitelfupfer : Sans Gachs im Garge.

Rürnberg,
bei Bauer und Raspe

1850-

838

512

G73 V.4

Da die Hauptabsicht dieser Andwahl aus des Hans Sache sammtlichen Worken, die sich mit diesem vierten Bandchen schließt, keine andere ist, als des wackern Meisters Sinnesart und reiches, zuweilen auch tieses, Gemüth, durch ihn selbst darzulegen: so möchte es wohl nicht überslüßig sehn, wenn ich zu meiner Rechtsertigung mich hier am Schlusse noch über einige Puncte näher erklärte,

Bey einem so fruchtbaren Dichter, als hans Sachs ist, bessen Geisteserzeugnisse in fünf Folianten vorliegen, möchte wohl eine tabelfrepe und allgemein befriedigende Auswahl kaum eine zu lösende Aufgabe seyn. Wer in diesen Folianten auch nur flüchtig blättert, wird immer einige Dichtungen, Schwänke und Fastnachtöspiete sinden, die ihn vorzäglich ausprechen, und die er daher senen in diesen vier Bänden mitgetheilten worzieht. Auch könnte es einigem Tadel unterworsen seyn, daß durchaus keine Zeitfolge beobachtet worden, sondern, daß die Gedichte mehr dem Inhalte und der Form, als der Zeit, nach, geordnet sind.

: Aber .. was: das Erfte betrifft, 's boffe ich

wenigstens, bag jedes bier mitgetheilte Gedicht feiner Stelle nicht unwerth fen, und, weil biefe vier Bandden ein Ganges bilben, die gefammte Auswahl bagu biene, bas Eigenthumliche bes wadern Deifters in jeder Dichtungsart wiederholt ju beurfunden. In hinficht ber Beitfolge habe ich Sans Sachs felbft jum Berganger ! en hielt fich nicht immer freng an biefelbe, fois iborn feste manches frühere Gebicht einem foatern in feinen Werten nach. Mehr Rechtfertis gung bedarf es vielleicht, bag ich diefe Erzeug. niffe bes fraftigen Schuhmacher . Meifters mit all ihren Derb ., und wenn man will, Robbeiten, gang in ihrer urfprunglichen Form, hier wiedergebe, ohne ju beforgen, ob nicht manche Lefer Anftof finden möchten. Allein, biefe Derb- und Robbeiten gehoren mehr ber Zeit, als bem Manne und feiner Umgebung, an. Luther erlaubte fich, wie befannt, manches Bort und manche Neuges rung, wodurch in unfern Tagen ber Wohltand beleibigt murbe; betin Deceng und Delicateffe . im Ausdrucke fannte man bamals noch nicht. Es berrichte in ber Sprache, wie in ben Gitten, eine gemiffe unbefangene Derbheft, bie Riemanden auffiel. Daben gereicht es aber bem frommen Ginn unfers wadern Deiftere gu nicht ges ringem lobe, daß feine Berte burchaus rein non Unsttlichteiten find, und daß er bierin weit

über Rosenplut und Jolz fteht. Er selbst fagt, i

Manderlen Fabel und Schwend, Lächerlich possen, selham Rend, Doch nit zu grob und unuerschemt, Darob man Freud und turyweil nemt, Jedoch barben bas gut versteh, Bnb alles argen mussig geh.

Doch ich muß mich über diefen merkwurdigen Mann, und über die nachste Zeit vor und nach ihm, und dann über seine Sprache, noch mit etlichen Worten erflaren.

Bis gegen die zwente Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts, ftand Sans Cache, wie icon bemertt worden, einfam und verlaffen, gleich= fam als Grangpfahl auf bem Gebiete ber Doeffe. ber nach zwen Zeiten, einer vor und einer nach ihm, hinwieß, und dem man fich nur fels ten, und dann auch blog aus Sohn, naberte. Erft burch bie nabere Renntnig ber Minnefinger und bie allmähliche Befreundung mit dem Geifte und ber Sinnesart berfelben, fand man fich veranlagt, auch fpatere Dichter, fogenannte Deifterfanger, von denen befanntlich die Maneffische Sammlung burch Bobmer, und bann auch bie Mollerische, eine ziemliche Angahl enthalten, ber Aufmertfamfeit und felbft einer ernften Beachtung nicht unwerth ju finden. Man gewann nach und

nach, frenlich erft durch Grimms Forfchungen, bie Unficht, daß der Minnefang mit dem Meistergesang ein Ganzes bilbet, das sich erst mit Dans Sachs schließt. Bodmer war alfo wider Billen der Mann, der den alten Meister wieder zu Ehren brachte.

Sans Sachs hatte, außer ben früheren Meisterfängern in ber Maneffischen und Myllerisschen Sammlung, vornehmlich Rose nplut und Fol6\*) zu unmittelbaren Vorgängern, berem

\*) Nach Rofenplut ifi unftreitig Sans Fola,

Supplementband. Altborf, 1802.

swar nicht bem innern Gehalte, aber boch der Berühmtheit nad, ber erfte Deifterfanger. Clio felbft redet ben jungen Sans Sachs in feiner Dichterweihe an: Biltu, fo woll wir bich begaben Mit den neun Saben, Die wir haben', Darmit wir vor begaben theten, Griechifc und Lateinifd Poeten, Dergleich viel Leutscher in Leutschland, Ift Meifter Dans Tol; bir befant Bind etlich mehr ben beiner Beit - Ein Beweis, bag er ben feinen Beitgenoffen in großer Achtung gestanden haben muße. Er war fein geborner Nurnberger, fondern aus Worms, und dem Metier nach ein Barbier, und trat icon gegen das Ende des funfiehnten Inhrbunderts als bramatifcher Dichter auf. Merfmurdig ift es, bag er feine Schriften wahricheinlich felbft bruckte und verlegte, und fcon über nachbrud Hagte. Panger, ber unsterbliche Literator, bat das Acrdienft, Dies fen Dichter gleichsam wieder ine Leben gernfen ju haben. Sich. Bills Mbg. Gelehrten, Lexis con fortgef. von Ropitfc, ster Eb., ifter

Sprache und Ergählungston er- nicht fowohl nachahmte, als vielmehr, burd bie Fruchtbarfeit feines Beiftes, veredelte. Es verdient bemerft ju werben, daß fich mit Rofenplut, Folg und Sans Sachs, die eigentliche Bolfs-Poefie folog, und nur noch in ben Schulen ber Deifterfanger fortbauerte, hingegen mit Fischart, ber frehlich mehrere Sahrzehnte fpater lebte, ein gemiffer Aristofratismus in ber Dichtfunft begann, ber fich allmählich aus bem burgerlichen Rreife in eine höhere Sphare exhob. Fischart \*) ist gleichfam ber: Wenbepunct einer neuern Beit in ber Poefie, die nach mannichfachen Umwandlungen, endlich burch Opig wieder classische Bilbung gewann. Jede biefer Epochen aber mar bedingt durch die Sinnekart und die Sprache ber Beit.

Es ist nämlich langst ichon bemerkt worden, daß die Form eines ichriftlichen Kunstwerks von feinem Inhalte nicht kann geschieden werden, fondern daß es mit bemselben Ein ungertrennliches

Dig & d & Google

großer Sorgfalt alle Drudichriften biefes Meb fterfangers, nebft ben Notigen uber ibn, ber merkt und nachgewiesen find.

merte und nachtelen find.

\*) In Fischarts glichbaftem Schiff, seinem Meisterfluck, ift eine babere Ansicht, und jugleich bie Mischurg von subteutschen Mundarten, bes sonders des Elsassischen, Schweizerischen und Schwabischen mit dem Lutherischen unverkenns

Ganzes bilbet. Die Darstellung ift baber geswisser Massen auch bas Dargestellte. Das gilt vorzüglich von der Sprache. Die Sprache, als ein Product der Zeit, wandelt ihre Form nach der jedesmaligen Stimmung und Sinnesart der Zeitgenossen und des Zeitgeistes. Rur in der schwäbischen Mundart konnten so liebliche Lieder gedichtet werden, als Walther von der Vogelsweide, Eschilbach, Ulrich von Lichtenstein u. A. gedichtet haben \*). Man vergleiche die Minnesses

Ulrich von Lichtenftein.

Beide, velt, walt, anger, ontve, Sach ich nie befleidet bas. Bon ber lufte fuffen toume Sind die bluomen alle nas. Bogeline Singent lob bes meien fcbine. Co fing ich von guoten twiben, Als ich allerbefte fan. Dit ir lob wil ich vertriben · Swas ich ungemnotes ban. Wibesguete Dit mir froidenrich gemuete. Bibes schone, wibes ere, Bibes guete, wibes jucht, Ift furwar ein erenlere Minnegernder berBenfucht. So ift it hutde Alles guotes übergulde.

<sup>\*)</sup> Man lefe bas folgende Lieb, und bann bie Bluthenfnofpen aus Rasmanns Rachtede gen.

ger mit den erotifchen Dichtern bes claffifchen Alterthums, mit Griechen und Abmern, und

Seide und owe stunt mit blute Gegen des suffen meigen gute: Die sint beide worden val; Dar ju wil der winter twingen Eleiner vogellin suffes singen Das solt ich von schulben flagen: Go flage ich ein ander not; Golt aber ichs der lieben sagen: Mich jammert nach jr minne me, danne nach der liebten rosen rot.

Suffe minne, mine finne Jammert nach der lieben minne; Minne hilf, est an der git. Minne, du kanst truren swenden Doch gemute in Berge senden; Minne, din gewalt ist wit. Minne, ich bin dir undertan; Minne, wis gewaltig min.

O we, minne, solt ich dan
Ir minneklichen wibes lip, so were min truren

Kan mich jeman fro gemachen? Ja, ir roter munt: Bil mir ber von herzen lachen; So wirde ich an Froiden wol gesunt.

Sete ich nist andere leibes me, So wolbe ich klagen ben grunen fle, Den une der rife und uch der ine Berberbet hat, Daran geschiht mir leibe: Ru geht mir naber ander leit, Das nir ein wib so gar verseit Ir minne, die mit fletefeit Gedienet hat Min lib, min berge, beibe.

schrieben schon reines Hochteutsch, ohne jedoch ben Rurnberger in seiner Mundart zu verläugenen. Freylich sand Dans Sachs die Sprache schon größten Theils im Theuerdank ausges bilbet, ber ihn als Nürnberger und dann auch als ehemaliger Weidmann des Kaisers so nahe anging. Diese allegorische Composition des bies dern Melchior Pfinzing, über die von seher so viel gesprochen worden, mag immer, durch ihre prosaische Rüchternheit, nur einen geringen bichterischen Werth haben, als Denkmal der Sprache und des treuherzigen Tons ist sie von hoher Bedeutung, und gewisser Maßen der Kannon, den spätere Dichter und Prosaisten befolgsten. Dans Sachs scheint durch dieses Gedicht die Liebe zur Allegorie gewonnen zu haben \*).

Die Frau (prach so ertrant ich mich Bub tief ju eim Brunnen warlich Bub ließ hinab fallen ein Stein T Der Mann lief gar schnell aus dem Haus Wollt seinem Weib belfen heraus Bollt seinem Weib belfen heraus Bub lief sie in das haus hinein T Bub sperret steisig zu die Lbur Bud sprach dein Bubleren ich spur In dem die Schergen nach Sebur Khaten fahen den guten Mann Der wurf geellt in den Pranger wuß Man wurst ihn sehr mit Koth und Mist Das macht der argen Frauen List Das dem Mann unrecht ward gethan T

Dichts S. Cache A. 1548. de 10. Merg.

<sup>\*)</sup> Es ift für den Rurnberger febr erfreulich, baß als Rudolph von Sabeburg auf dem Reichetag 1274 beichloß, daß alle Reichsabichiede, Freys heitebricfe-u. f. w. in teutscher Sprache auss gefertigt werden follten, die Cauglen in

Pfinzing und hans Sachs steben aufwärts der Zeit nach gleichweit von der Bluthe der schwäbischen Dichter, als unsere Literatur abwärts vonihnen. Und gleichwohl bilden die mannichsachen Ueberreste aus jenen früheren Jahrhunderten vor ihnen und den späteren Dichtungen nach ihnen, so heterogen in Sprache und Form sie auch auf den ersten Blick zu senn zu scheinen, ein organisches Ganzes, das uns innig befreundet ist. Es ist unsere Sprach, die in Otfrids Krist und in Klopstocks Messias, die in Hartmanns Iwain \*) und in Bielands Oberon, in

Nurnberg durch gierliche Tentschung des kas teins berühmt wurde und den Preis der Sprachs kundigkeit davon trug. (Sieh von Birken Spiegel der Chren des Erih Destr. S. 87.)

\*) Iwain, ein Heldengedit vom Ritter Hartmann der nächst um die Zeiten K. Friedrichs des Rothbarts lebte, zur Seite nach heutiger Mundart erkläret mit Vorberichten, Anmerkungen, und einem Glossarium versehen von Karl Michaeler k. k. Cusios auf der wienerischen Universitätsbibliothek, Erst. B. Wien. 1786. Zweyt B. 1787. 8.

Das gange Rittergebicht befieht aus gwolf Sefangen ober Buchern. Der erfte Befang bes ginnt:

Wer an Zeite guete Wendet sein gemuete Dem folget felde und Eere: Das giebt gewisse lere: König Artus der guete Der mit Rittersmute Nach lobe kunde streiten: Er hat bey seinen Zeiten Gelebet also schone Das er der Eeren Krone

Malthers von ber Bogel weide Minneliebern \*) und in Shillers und Göthes Gefängen tönt. Es ist unsere Sprache, deren Urform und weit verbreitete Burzeln, erst durch die tiefen Forschungen eines Mannes, dem man nursmit Mühe und Anstrengung folgen kann, dem man aber nothwendig auf seinem höhern Standpuncte folgen muß, den Zeitgenossen dargelegt worden sind \*\*).

Diefen allgemeinen Bemerfungen mogen bier noch etliche Bunfche folgen, beren balbige Er-

fullung ich vielleicht hoffen fann.

Roch steht tas Seldenbuch gleichsam im Schatten und ist dem größern Publikum unzugänglich, mährend tas Lied der Ribelungen sich dem Literator und Dilettanten im gleichen Grade zum Genusse darbietet. Sew's auch, daß jene Composition von so großem Umfange mehr einem Baszelief, als einem geschlossenen Epos gleicht, und bloß ein Uggregat von zwar homogenen, aber doch nur lose zusammenhängenden, und nicht gleichzeitigen, Theilen bildet, deren mehrere durch Ueberarbeitung entstellt sind — sie steht demungesachtet dem Liede der Ribelungen nicht nach, ja sie behauptet vielleicht durch ihren Umfang, da sie einen eigenen Sagenfreis umschließt, einen noch höhern

Da trug, und noch fein Nam trait, Desten habent die Warheit Seine Lanntleute: Sy iehent Erleyhe noch heute: Er hat den lob erworben. Ist nu der Leib erstorben, So lebet doch immer sein name.

1818. Swept. Auft. 1822, gr. 8,000 c

<sup>\*)</sup> Sieh. die Ausgabe bieses lieblichen Dichters von R. Lachmann. Berl. 1827. 8.
\*\*) J. Grimms teutsche Grammatif. 1. Sh. Gott.

Rang. Das Helbenbuch ist eigentlich die teut 'e Jias, und hatte auch gleiches Schickfal. Daß-lein beabsichtigte schon im vorigen Jahrhunderte eine Bearbeitung besselben, und machte den Ansfang dazu durch seine Noten (Bragur ir. B. S. 324—339. 27 Bd. S. 289—297), aber freylich bloß nach dem Texte der Ausgabe von 1590. Da dieses Epos, so wie früher das Nisbelungslied, seinen Wolf in von der Hagen gefunden hat, sollte dieser Gelehrte sein Verdienst durch eine Bearbeitung, wenigstens einiger Partien, zum allgemeinen Genuße, nicht noch erhöhen wollen?

Das Gebicht Winsbeck und Winsbeckin ist feitdem Böch (Christian Gottfr. geb. d. 8. Upr. 1732., gest. d. 31. Jun. 1792. als Diakon in Nördlingen) das erstere (Bragur 2r B. S. 233—288) zu bearbeiten anfing, und eine vollsständige Ausgabe desselben versprach, und das zweite Franz Heinr. Sparre mit einer metrischen Uebersetzung und einigen Spracherklärungen 1760. 4. herausgab, ganz unbeachtet geblieben. Und doch spricht dieses didaktische Gebicht des Wolffram von Eschenbach den Lesers so freundlich an, und könnke vielleicht selbst benm Jugendunterricht als Bildungsmittel mit Rugen gebraucht werden.

F. A. Pijchon gab schon vor geraumer Zeit sein Dandbuch ber beutschen Prosa, in Benspielen von der frühesten bis zur jegigen Zeit (Erst. Th., welcher die geschichtliche Prosa enthält. Berl. 1818. gr. 8.) heraus, ohne daß, meines Wissens, ein zwenter Theil gefolgt ist. Eine Geschichte der Poesie von Otfrid bis auf Göthe wäre nicht minder wünschenswerth, und würde einen Ueberblick des teutschen Dichtergeistes und des gesammten Sprachschaßes gewähren.

Und fo hatte ich mich benn über Danches mit Unbefangenheit erflart, und jugleich burch biefe Auswahl aus Sans Sachs, bie eigentlich eine zwente Muflage von Bafleine Muszuge von 1781, obgleich in veranderter form, ift, und bie in ber nämlichen Berlagshandlung als Eigenthum berfelben ericheint, bas Undenfen an biefen Chrenmann, ber in einem gludlichen Bereine mit Grater und Bodh fo uneigennugig und ebel für vaterlandische Gefchichte und Literatur wirkte, ju erneuern gesucht, und ihm gewiffer Magen fein Cigenthum gurudgegeben. Sch habe baber auch fein Gloffarium unverändert ab-drucken laffen, und meine Zufage unter feinen Tert eingeschaltet \*). - Noch muß ich zwenen Gelehrten meiner Baterfradt, dem ehrmurdigen Geheimenrath und Ritter Dr. von Giebenfees, und unferem trefflichen Argt und Literator, Dr. Dfterhaufen, meinen fculbigften Dant fur fo manche Mittheilungen bier öffentlich bezeugen.

Rurnberg, den 12ten August,

<sup>\*)</sup> Auf ben boshaften und mabrhaft fcamlofen Angriff auf mich, in hinficht diefer Auswahl, in der Jenaisch. Literaturg. Nr. 111—12. 1830., autworte ich für jest und immer bloß mit ber namlichen Stelle aus Sirach, mit welcher Bisch art seinen Rehrab beschließt:

Sor. XII.

Min falfch Reibisch bert ift wie ein Lock, vogel auf dem Kloben, und lauret mas er schänden mog. Dann mas er gute fibet, deus tet er aufs argit. und bas beft schändet er aufs bocht. Dut dich vor solchen Buben, fie baben nichts gute im finn.

# Etliche literarische Andeutungen für bie lefer . biefer Auswahl.

Dbgleich schon Opis in seiner Prosodia Germanica ober Buch von der deutschen Poeteren, und noch mehr in seinen Anmertungen zu dem Lobliede auf den heiligen Anno, und bann in späterer Zeit, Goldast, Wachter, Schilter u. A. ihre Zeitgenossen auf den Werth und Gehalt der Dichter des teutschen Mittelalters ausmertsam gemacht hatten: so gebührt doch eigentlich

3. Jatob Bodmer, nebst seinem Freunde, Breitinger, bas Berdienst, ben ersten Unstoß und Aufruf zur nähern Kenntniß und Beachtung ber schwäbischen Dichter und der früheren Meisstersänger, gegeben zu haben. Zuerst in den Proben ber alten schwäbischen Dichter des 13ten Jahrhunderts. Zurich, 1748. 8., und dann in der

Sammlung von Minnesingern aus bem schmabischen Zeitpunct, CXL Dichter enthaltenb;
burch Rucbiger Manessen, weiland des Raths
ber Uralten Zyrich. Aus der Sandschrift der
tonigl. frangosischen Bibliothet herausgegeben.

Erft. Th. Zyrich. 1758. Zwent. Ef. 1759. 4° Mit diefer Sammlung find zugleich zu verbin, ben

G. F. Benedes Beiträge zur Kenntniß der altsdeutschen Sprache und Literatur. Erst. B. Th. I.

8. Gött. 1810. Auch unter dem Litel:

Minnelieber. Erganzung ber Samulung von Minnesingern., und

G. Wilhelm Rasmanns Berichtigungen und Rachtrage zu Bodmers Ausgabe der Wanessischen Sammlung von Minnesingern, nach der Urschrift in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris. Sieh. Museum für Altdeutsche Literatur und Kunft, herausg. von Dr. F. D. von der Hasgen, B. Joh. Docen und Dr. Joh. G. Busching. Erst. B. Berl. 1809. In diesen Nachträgen sindet sich auch der Sängerkrieg auf der Wartsburg vervollständigt.

Rach einem langen Zeitraum auf Bodmer, aber burch beffen Mittheilung , folgte

Christ. Heinr. Myllers Cammlung beutscher Gebichte aus den XII. XIII. und XIV. Jahrs hundert. Erst. Bb. Berl. 1784. Zwent. B. 1785. gr. 4. Myller gab mit ängstlicher Sorgsfalt Bodmer's Abschrift. Hierauf erschienen Deutsche Gebichte des Mittelalters herausgegeben von Kriedr, Heinr. von der Hagen und Dr.

Joh. Guftav Bufding. Erft. B. Berl. 1808.

Bwent. B. 2. Abth. 1820: 1825. 4. von von der Hagen und Ant. Primisser bearbeitet. Mit dieser Ausgabe, und noch mehr mit der kritischen Bearbeitung des Ribelungsliedes, das seine vielumfassende Geschichte und Literatur hat, trat durch von der Hagen, R. Lackmann, Hinsberg, A. B. Schlegel, Büssching und Zeune, eine neue Epoche und eine höhere Ansicht der altteutschen Poesse ein. Minnelieder aus dem Schwäbischen Zeitalter, neu bearbeitet und herausgegeben von Ludw. Lieck. Berl. 1803.

Diatiska, Denkmäler beutscher Sprache und Literatur aus alten Handschriften zum ersten Male theils herausgegeben, theils' nachgewiesen und beschrieben. Den Freunden deutscher Borzeit gewibmet von E. G. Graff. Erst. B. Stuttg. 1826. Zweyt. B. 1827. und die Anzeige

Krift. Das altefte, von Otfrid im gten Jahrhundert verfaßte, hochdeutsche Gedicht, nach ben drei gleichzeitigen, ju Bien, Munchen und Beidelberg befindlichen Sandschriften fritisch herausgegeben von E. Graff. Ronigeb. 1820.

In benden Werken beabsichtigt dieser Gelehrte, eine bis ins Detail gehende Abstufung ober absteigende Anschauung der Sprache zu geben.

Aber auch der Meisterzesang murde durch fritische und geschichtliche Forschungen aufgehellt,

und wieder in fein verjährtes Recht ber Berbruderung mit dem Minnesang eingesett. Man begnügte sich nicht mehr mit der Unsicht der Deifter = Sangerschaft, die

"Joh. Christoph Wagenseil von der Meister-Singer holdseligen Runft, Anfang, Fortübung. Ausbarkeiten und Lehrsähen, " als Anhang zu seiner "Do ciuitate Norimbergensi Commantatio: Altorf. Norio. 1697. 4.4, gab. Gelbst häflein, so schäfbar und reichhaltig- auch eine Abhandlung von den Meistersängern ist, (Bragur 3. Bb. S. 17—102) verweilte mehr ben den Neußerlichkeiten der Meistersängerschaft, als daß er tiefer in die frühere Geschichte der selben eingedrungen wäre.

3. Grimm gab zuerst seine Ansicht ber Ibentität bes Minne- und Meistersangs in dem Litter. Anzeiger 1807. S. 23., und dann vollsständig in der Schrift

Ueber ben altbeutschen Meistergefang. Gött. 1811. ar. 8.

Wider biese Unficht erklarte fich Docen mit angstlicher Ausführlichkeit und nicht ohne Leidenschaft im

Muscum für Altbeutsche Literatur und R. (Ceit. 73. Befchl, Geit. 445.)

Ueber ben Unterschied und bie gegenscitigen Berfaltniffe ber Minne : und Meisterfanger.

3. Gorres altteutsche Bolts und Meisterlieber. Frankf. 1817. 8.

Jur Geschichte ist von vorzüglichem Berthe Joh. Christ. Gottsched's Röthiger Borrath zur Geschichte der beutschen bramatischen Dichtfunft, ober Berzeichnis aller beutschen Trauer- Lust und Singspiele, die im Druck erschienen, von 1450 bis zur Sälfte bes jesigen Jahrhunderts. Leipz. 1757. 8.

Reichhaltig und aber bas Gange ber alte teutschen Literatur fich verbreitend ift

- Bragur, Ein literarisches Magazin der teutschen und nordischen Borzeit, herausgegeb. von Boch und Gräter. Erft. B. Leipz. 1791. Zwent. B. 1792. Dritt. B. herausgeb. von Säflein und Gräter. 1794. 8., und
- Braga und Dermode, ober neues Magazin für die vaterländischen Alterthümer ber Sprache, Kunst und Sitten. Erst. Bb. 1796. Zwept. B. 1797. Dritt. B. 1798. Wiert. B. 1801.
- Museum für alte beutsche Literarur und Runft. 1809-12. 4 Defte, von von ber Sagen, Docen, Bufding und Sunbhagen.
- E. J. Rochs Compendium ber beutschen Literars Gefchichte. Berl. 1795. 8.
- 3. G. Bufding's und F. D. von der Sagen Literarischer Grundriß ber teutschen Literatur. Berl. 1812. 8.

Digitized by Google

E. D. Jorbens Lexison ber teutschen Dichter und Prosaisten. Leipz. 1806. gr. 8.

Ioh. Abolph Raffers Borlefungen über bie Geichichte ber beutschen Poesse. 1. Th. 1788. 2. Th. 1800.

#### Ueber bie Munbarten:

- Carol, Michaeler, Tabulae antiquissimarum Teutoniae linguae dialectorum, Oeniponti, 1775, 8.
- F. C. Fulda über die beiden Sauptbialette der deutschen Sprache. Leipz. 1775.
- Ebbf. Grundregeln ber beutschen Sprache. Stuttg.
- 3. Pet. Willenbuchers Praktische Anweisung zur Renntnis ber Sauptveränderungen und Mundarten ber beutschen Sprache, von den älteften Zeiten bis ins 14te Jahrhundert. Leipz. 1789. 4. Radiof Ueber die Mundarten der teutschen Sprache. 1847.

# Jubalt.

| - Dichtungen.                                                                               | ,           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                             | Seite       |
| Aurze vermanung zu dem Codt<br>(1. B. 1. Th. Bl. 100.)                                      | 5           |
| Die drep Freundt int Ladt des Menschen (1. B. 1. Lb. Bl. 100.)                              | *           |
| Mag sweper Liebhabenben, ob bem grimmen Lobe (1. B. 1. Eh. Bl. 101.)                        | 8           |
| Der Lobt judt bas Stüllein (1. B. 1. Eh. Bl. 102.)                                          | , <b>18</b> |
| Ein gesprech zwischen einem Baltbruder und ein<br>nem Engel, von bem heimlichen gericht Bob | •           |
| (1. B. 1. Kh. Bl. 96.)                                                                      | *8          |
| Bweperlen Belobnung, bepbe ber Augent bub<br>Lafter (1. B. 5. Sh. 36. 229.)                 | 96          |
| Die Bittembergisch Nachtigal (2. B. 1. Eh. Bl. 72.)                                         | . 55        |
| Das lette Capitel Eccleffaftes, Bon bem Menich-<br>lichen Alter<br>9. B. 1. Eb. Bl. 75.)    | 58          |
| Erzählungen, Schwänke und Fabeln.                                                           |             |
| Ein Sprannifche that bes Lürcken (1. B. 2. Ch. Bf. 213.)                                    | 67          |
| Die zwen tunflichen Maler (Aus einem alten Meifterfanger : Buche.)                          | 70          |
| Der König Antiochus am Gejand<br>(Rach einem alten Meisterschager's Buche.)                 | 78          |
| Digitized by GOOSIC                                                                         |             |

|                                                                                                                                                                   | <b>Etil</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ein Raufmann betrugt ben Leufel (Rach einem alten Meifterfanger-Buche)                                                                                            | 75          |
| Der Pawern Knecht mit bem gerschnitten Kittel (1. B. 5 Eb. Bl. 496.)                                                                                              | 77          |
| Rabel, ber geschend Sann (2 Bb. 4. Sh. Bl. 28.)                                                                                                                   | 81          |
| Sabel, ber Zipperlein und bie Spinn (1-Bb. 5. 2b. Bl. 483.)                                                                                                       | 86          |
| Schauspiele.                                                                                                                                                      |             |
| Wie Gott Abam und Eug fre Kinder fegnet . (3. Bd. 1. Cb. Bl. 243.)                                                                                                | 97          |
| Ein Faftnacht Spiel, Ein Richter, Ein Buler,<br>Ein Spieler, und ein Trinder (1. B. 3. Eh. Bl 226.)                                                               | 117         |
| Anhang.                                                                                                                                                           |             |
| Bie ber bufel wen elitt verwurtte<br>(Seutsche Gebichte bes Mittelalters, von<br>von ber hagen und Busching.<br>Erft. B. Salomon und Morolf. Seit.<br>55. u. 95.) | 141         |
| Salomon und Morolf<br>(Ebendafelbft. S. 46-51.                                                                                                                    | 145         |
| Hugo Ermibergs Schwand, Wie ein Mann<br>fin Weib beschloß<br>(Aus Bauterweit Gefd. b. beutst. Poesse<br>und Beredsamt. S. 260.)                                   | 149         |
| Sans Folk, Don allem Saufrabt , (Aus Balbau's Reuen Beptr. B. 2.                                                                                                  | 452         |

Digitized by Google.

Pans Sad) s.

nben.

Digitized by Google

<u>..</u>

## Dichtungen.

### Ruige vermanung ju bem Tobi.

D Mensch bebenck ber letzten zeit Der ungewiffen ficherheit. hoffnung langs Lebens iswerlorn Wann du Menich, von eim Beib geborn Du lebest gar ein furge zeit Bift voll vnrhu, gebrechligfeit Du geest auff bluhendt wie ein blum Bnd felft auch baldt ab widerumb Du marft staub wirst auch wider staub Versindest wie bas Waffer baub Verschwindest wie ein schatten weit Wenn du haft bein bestimpte zeit Die zal beinr Monat feind gezelt Dein gil ift bir von Gott: geftelt Des wirst bu je nit vbergan Db es gleich stett ein zeitlang an . So wiß bas er boch nicht verzeucht Maff Erben im fein Menfch entfleucht Er wurgets alles jung vnd alt Für in hilfft fein ftert noch gewalt

Gleich ist auch ir aller außgang
Gleich wie du nacket bist herkommen
Go wird auch nichts von dir mit gnommen
Auff Erd, von alle deim Reichthumb
D lieber Mensch gedend barumb
An dein lett endt auff dieser Erden
So wirst du nit mehr sünden werden
Sonder hie leben im Gelauben
Jit dich der todt des Leibs berauben
Wirdt er doch endtlich aufferstehn
Und in das Reich Gottes eingehn
Da jm ewig frewd blu vnd wachs
Darzu helf vns Gott wundscht Hans Sachs:

## Die bren Freundt im Tobt bes Menfchen.

Eins Nachtes traumet mir gar schwer Wie ich mit Todt verschieden wer Und solt für Gottes streng Gericht Bon wegen meiner sündt entwicht Die ich begangen hab im Leben Und solt Gott darum rechnung geben Inn großer angst ich ligen thet Mich trost das ich drey Freunde hett Bey den ich ein Beystandt verhosst.

Dieweil ste mir im Leben offt Trewlich beystunden fru und spat Mich daucht den ersten freundt ich bat Das er mir trewlich bey solt stehn Mit mir für den Richter zu gehn Der antwort: dein Bitt ist umb sunst Bey dem Richter hab ich kein Gunst Ich sprach zu im: Ich hab gar offt Auff dich für all mein freundt gehofft, Wilt du mich denn jezundt verlassen? Er sprach: Ich kan dir aller massen Gar nit beystehn in dem Hertleidt Allein ich dir anleich ein Rleidt Darinn für den Richter zu gan Rit weitter ich dir helssen kan.

Der ander Freundt.
Den andern Freund wmb hulff ich bat
Der mir also, geantwort hat:
Für diesen Richter darff ich nit
Iedoch mein Freundt, so wil ich mit
Dir, und das Glayd geben heinauß
Allein diß für des Richters Hauß
Ich sprach: Wie viel hab ich erlitten
Bon deinet wegen und erstritten
Bnd dir mitteilet all mein Hab
Wilt du jest von mir weichen ab
So ich zu noten dein bedarff
Der Freundt mir wider antwort scharpsf

Mit worten gleich famb vngedultig Bin auff biß mal bir nit mehr schuldig Denn bas ich bir geb bas Geleith Also ber ander Freundt abscheibt.

Der britt Freundt. Erst wurd betrübet ich von Hergen Inn foldem innigklichen schmerken Daucht mich ben britten Freundt ich batt Das er mich für Gericht vertratt Der thet mich willigflich gewern And fagt mir zu von herten gern Go fam wir fur ben Richter ftreng Da wardt ich von ber funden meng Unflagt, die ich thet ben meim Leben Darob ich fundt fein antwort geben Mein Freundt aber ber redt fur mich Das mich ber Richter gnebigflich Bon bem ftrengen brtheil frey machet Bor groffen Fremben ich ermachet. Der Beidlug.

Dacht mir die brey Freundt obgemelt Der Erst bedeut Reichthumb und Gelt Den hat man lieb, hilfft offt auß not Im leben, Aber in dem Todt Wird bem Menschen von seiner Hab Richt mehr dann ein Tuch inn das Grab-Derhalb ein Mensch in diesem Leben Thu sich nit so hart barauff geben

Mit feins herben Krafft und Begier Daß er ewigs barburch verlier Der ander Freunde und Gutthater Sindt geschwistert Mutter und Bater Gut Freundt, Gesellen, Weib und Rindt Die vne freundtlich gewesen findt Muff bie wir hofften in bem leben Allein bas Gleith jum Grab vns geben Mit ben ber Mensch hie leb auff Erbt Das im Gott nit ungnedig werdt Der britt Freund beut ben glauben frumm In ben Berren Ihefum Christum Der fur vne am Creut ift geftorben Die fungt bezalt, genab erworben Der vertritt vne vor bem Gericht Das uns ber Richter ledia fpricht Bnb nemet vne aaff ju Genaben Thut inn fein ewig Reich vne laben Durch Christum ben genaben Thron Den Freundt foll wir fur augen hon Für alle Ding inn biesem leben Beil er besteht vor dem Richter eben hilfft uns auf leidt ale ungemache In ewig freudt bas munbscht S. Sachs.

Anno Salutis, M. CCCCCLVI. am XXIIII. Cas Septembris.

### Rlag zweper liebhabenben, ob bem grimmen Cobt.

Ach Todt wie hart hast vns erschreckt Muß fuffer lieb vns aufferwedt Darinn wir habn gelebt furt geit Inn wolluft, munn und hoher fremb Die vberfelft bu und fo gidwindt Bant vngftum wie ein fturme windt Ach weh vns weh ob allem Leyden Sol wir vne also turglich scheiben Bon aller Aursweil bangen und fpringen Bon fentenfpiel, hofieren, fingen Bon Jagen, Panfen und Burichieren Bon schlittenfaren und spatieren Bon bandet, wirdschafft und bon Geften Bon effen, trinten, nur bes beften Das nur eins Furften Tifch getrug Sures geltes hab wir genug All bing im hauf mit vollem rath Rlaydung von Sammet, fenden wath Befchmild von Gilber, flarem Goldt Ring, Retten mas man haben folt Des hab wir als ben vberschwal Ach grimmer Tobt wie tumpst so bal Wir find auffgmachfen wie ein Blum, In ehr und gwalt, schon und reichthumb Auff irrbisch Wolluft hett wir acht

Digitized by Google

Auffs himtisch hab wir nie gebacht Dahin vns weiset Gottes Wort Kobt, du begehst an vns ein Mordt Du kommest gar zu fruer zeit Zu dir sindt wir gar vnbereit Wir sindt als ein vnzeitig frucht Dein kurze stundt die sep versucht Die vns so grausamlich heimsucht.

Der Tobt Antwort.

Wolauff, wolanff, ewer ziel ist hie Das tein Mensch vbertratte, nie Reich, arm, jung, alt, schwach und ftarck Weiß, Thorn, schon, scheublich, gut unbt argt;

Die mussen all mit mir daruon Wann ich bin je der sünden lohn
Der erst Mensch, wuser Batter Adam
Der allen Thieren gab den Nam
Sein weißheit in von mir nit rett.
Habel den frommen ich ertöbt
Dergleich Cain den ongerechten
Dem thet ich vmb sein leben fechten
Mathusalem erwürgt ich zwar
Alt, neun hundert neun und sechte Janibis Kindt, von Bersade:
Würgt ich halb järig, dennoch eh
Noe der from rechtsertig Mann
Must sich auch von mir würgen lan

Dergleich bie zween boghafftig Zeugen Sufanna, die thet ich auch beugen Auch den gelaubing Abraham Den Abgöttisch Jerobeam Much Mofe ben fenfftmuting zwar Den stolgen Ronig Baltafar Auch wurgt ich ben starden Samson Bnd auch ben schönen Absolon Goliath ftarb ber ftard Gigant Auch würgt ich Dauid mit ber Hand Abimelech starb der Tyrann Dergleich Siob ber gedultig Mann Abner der trem hauptmann auch farb Joab ber untrem auch verdarb' Much starbe Saul ber herrlich Rung Dergleich fein Baffentrager ring Auch ber groß Alexander reich Bud ber arm Lagarus bergleich Chriftus ber Sohn Gottes muft fterben Auch Judas der sohn des verderben Bnd Sara das Weib tugentreich Isabel die boghafftig gleich Würgt ich, und auch Rabel bie fchon Lea vnaftalt mocht nit entgehn Dergleich die feusch Lucretia Bnd bie vnfeusch Gleopatra Auch ftarb die guchtig Orgia Bud die ungstumb Athalia.

Ich murgt die getrem Julia Dergleich bie untrem Dolila Bnd furt in summa fummarum Ich wurg jes alles umb. und umb. Alle Geschöpff groß; vnbe flein Bas auff Erdt lebet inn gemein Bogel, Thier, wurme fampt ben Kifchen Das muß als in mein Garen wischen Derhalb bring ich dem groß beschwerd Welcher nach Wolluft lebt auff Erdt Glaubt Gott nit vnb feim Worte rein Bergift ben Lieb des Rechften fein Dem bin ich ein Chur zu ber Sell In ewig leidt und ungefell Aber bem glaubing bin ich lindt Durch mich bie Belt er vberwindt Den Teufel, argen fleisch vnd blut Bon allen funden er benn ruht Als benn fann er bas himmlisch Erben Das im Chriftus hie thet erwerben . Durch fein Leibem und bitter fterben.

Anno Domini, M. CCCCCXXX. Am III. Lag May.

11.

Kladaga al<del>a an an an</del>

Digitized by Google

### Der Eobt judt bas Stullein.

Eins Rachts, lag ich und munter wacht Bnd mein gant leben binder bacht Wie ich baffelbig immer gu, Bolfurt hett mit groffer vnrhu Dub, atbeit, forg und groffer angit . Dacht nun hab ich begert vor langft Das mich bas glud auch thet begaben Das ich ein zeitlang rhu mocht haben Bor meinem endt fren und forgloß. Das ich mir felb mocht leben bloft. Fren aller gichefft, mith und arbeit Wie follichs bas Glud manchem geit Der solche boch selb nit kan geniegen In dem mein Augen thet beschließen Der fchlaf, in folches tranmes qual Barbt ich gefürt für einen Gal ... Bon Benio, in Diesem Traum So wunder fcon, bas ich es taum Mit worten aufgesorechen mag !! Muff einem runden Berg er lag Bon Merbel quader auffgefhret Mit gwaltig feulen wie gebaret Welfchen Simfen und holfeln Mit Bilbtwert, geweche ond Captein Die Kenfter maren Criftallin Das Dachwerd filber weisses Bin

Digitized by Google

Bon gelben Flader war die Pfort In wendig deffelt alle ort! Gar meifterlich und wol befunnen Waren im hoff zween springend brunnen Die lieffen in quabrirte Merbel Darinn bas Baffer macht ein Berbel Viel Roß hort ich auch in den Ställen Biel hunde zu dem Bandwerd vellen | Muß dem Reffer ruch Malmaffer Muschgateller und frembbes Bier Viel schöner gmach ich ba durch schawt Als obs Enculus hett gebamt Gant wol geschmudet vberal Rach bem einerat wir in ben Sal Der war gant Repferlich geziert Mit Tapeperen wol staffirti Bon eblem Reuchwerd war ein Ruch Der mir mein hert vnd seel durchfruch Un wenden hieng das Septenspil Auch sach ich schöner Leuchter viel Mit brennenben Rerben ericheinen Auch fach ich mit schneeweißen reinen Tuchern, bedecket alle Tisch. Befetet mit Bilbtbrett vnb Bifch Da ftundt von Goldt ein reich Crebens Als folt ein Fürst mit Reuerent Alda nemen fein Abendmal In summa, es war in bem Sal

Gang aller Reichthumb vberfluß' Rach bem fprach ju mir Genius Scham, dort fist ber herr gu bem hanf Vor glud jest felig vberauß Das im vor jaren wiber mas Ich trat ein weng im neher baß Sach figen einen herren prechtig herrlicher geberdt ftolk, fürstmechtig In einer fostling Mardern schauben Sammaten Leibrod, Boblen Sauben Biel Retten hiengen an feim Salf Db im fach ich schweben nachmale Auff einer gulben Rugel fluck Mitten im Sal, bie jart Fram Glad's ties Die man etwa Fortuna nenit Ben ber fich ber Gludfelig wendt Und sprach: D Glud ich sag bir band Wiewol on mir in bem anfangt Dich mir gant hertigklich erzeigest Im mittel bich gang von mir neigest ... Gabit Armitt und ein franden Leib! Bngeraten Kindt, ein bog Beib Bog Rauff, barzu vil schulbt enttragen Burgichafft bud hinter rud verfagen -Neidifff nachbaurn fammt untrem frethin Bil schmach vnnd schand ganden bind rechte Der unfal reit mich gant und gar " Der ich schir gar verzweiselt war

Chr, gwalt bud gut warst widerwertig Jest aber scheinft bu mir gang artig So gunftigklich mit beinen Gaben Das ich forthin gut rhu wil haben Jett haft mir geben gfunden Leib Ein holdfelig und frommes Beib Du scheinest mir in allen ftuden Das Berchwerck thut mir wol gelucen Mein handel geht recht widerumb Ich hab groß Vorrath und Reichthumb But nachbauren, freund, maid vnn fnecht Mit niemand mehr ich gand vnd recht Man ift mir gunftig helt mich ehrlich Erwelt mich zu ben Ampten herrlich Bber ander jest zu regieren Bu gebieten und Judiciren Wie mocht mir benn jest bag gefein Berhenrath findt die Rinder mein Chrlich und wol nach jrem standt Alfo hab ich in meiner handt Smalt, reichthumb, ehr, diefe drey ftud Bon bir bit außerweltes glud' Des such ich Wollust hie auff Erbt Inn allem was mein Bert begert D wie mocht ich bann bagen bag D Fortuna ich bitte bich laß Mich bleiben hie in hochster rhu Ich dem gieng im bie augen gu .

And schlieff gar sanfft, ich bacht mir spat D bas ich faß an feiner ftatt ... Die rhu wer mir ein Paradeiß -In dem baucht mich fichtiger weiß Wie ber Tob mit bufmigem glenfter hin ein ben Sal stig durch ein Fenster Muff ben mir zeiget Benius Der jum ruhenden fuß fur fuß Schlich, vnd wolt in vrblutlich holn Bom feffel gudt er im ein ftoln Das er fiel in bem augenblick Bur Erben und brach fein Genick Rach bem ber Tobt her epit auff mich Auch zu ermurgen grimmigklich Bor groffem Schreden ich erwacht Wie war fagt hiob, ich mir gebacht Der Mensch ber geht auff wie ein Blum Wenn ber Wind bleft, fo felt er umb Ift fo ein Mensch hat hie erlitten Bil vnglude, forg vnnb angft burch ftritten Wenn er bann meint er fteh am feften Bnd all fein Ding bas fen am besten Und hab all Ding nach seinem standt Geruwigklich in seiner handt Bnd fit gleich in der hochsten rhu So schleicht ber bitter Tobt herzu Budt im ben ftul, benn muß er fallen Bud muß vrblupflich von dem allen

Derhalb ein Mensch ist biefer zeit Boll aller widerwertiafeit Anfechtung, leiben ond frubfal Darumb heift es bas Jammerthal Beil ba ift kein bestendig rhu Gott geb man hab vnd was man thu Darumb wer rhu verlangen woll Derfelbig hie verachten foll Smalt, Ehr und Gut, hat er es ichon Soll er fein Bert nicht hengen bron Sonber foll nach bem Gottes Bort Sein einig Soffnung fegen bort Bu ber himlisch ewigen rhu Da helff vne Christus allen gu Da ewig rhu vne aufferwache Das wunschet vns allen hans Sachs.

Anno Salutio, M. CCCCCXLIII, Am XII. Lage Octobrio. Ein gesprech zwischen einem Waltbruber bib einem Engel, von bem heimlichen gericht Gottes.

Es wont inn einem Walt Ein Waltbruder veralt, Derselbig auff ein Nacht Lag mundter vnd gedacht Die Gott inn biefem Leben Manchem bofen thu geben Glud, Ehr und groffes gut Gfundheit, luft, freud vnd mnt Dargegen auch ließ tommen Bber mannichen frommen Biel trubfal und anfechtung Berfolgung und durchechtung Arancheit', armut und schand Und nach feinem verftand Meint ber Waltbruder Schlecht Gott ber wer ungerecht Und handelt gar ynbillich Bnd wurd gleich bes vnwillig Wolt fein Bellen verlaffen Mle er hin gieng fein ftraffen

Der Engel.
Gin Engel ihm bekam
Ihn ben dem Mantel nam

Bnd fprach: Wolauff mit mir So wil ich zeigen dir Gottes heimlich gericht Das du hast gar vernicht.

Der Baltbruder.

Der Waltbruder gieng mit Wiewol er ihn kent nit Zu Abend kertens ein Zu einem Wirrt allein Der setzet sie zu Tisch Trug auff Wildbred und Visch Scheinbarlich auff das best hielt sie als ehrlich Gest Zum Schlafftrund in zu letzt Ein gulben Schaln aufssetz Wolfepl in rechnen thet Leucht in darnach zu Betth.

Der Engel.

Der Engel auß bem Sal Zu Nacht die Schalen stal Fru schlich er mit baruon.

Der Waltbruber.

Der Alt ihn zannet on Warumb haft du dem frommen Sein Schalen diebisch gnommen? Du Dieb und galgen schwengel

#### Der Engel.

Wiber antwort ber Engel Ich wil birs noch erklern Bu Nacht in einr Tafern Cie wiber Berberg nummen Der Wirt thet nichts benn brummen Im hauß schelten und fluchn Mit Fram und Anechtn buchn Die zween er auch stumpfirt All bing war vnordinirt Mar der Geft ungefliffen Cab ihn fein reinen Biffen Musten fich vor im schmign Bu Nacht im ftro and lign, Kru muftens themer galn Da ber Engel die Schaln Dem Wirrd ju lete ließ,

#### Der Waltbruber.

Deß het der Alt verdrieß Sprach: Warumb hast verholn Die gulden Schastn gestoln Dem frummen Wirrte gestern? Gibs dem der Gott thut lestern Eim vngeschlachten Mann Der nichts denn zurnen kan Ich glaub du heist ein Narr.

Der Engel.

Der Engel fprach: En harr, Die bing find bir verboran Aber vmb bie zeit morgn Wirdst bu vrfach erfarn Als fie nun gangen warn Den gangen Tag burchauß Ramen gu eim Wirtshauß Der Wirrt rufft in hinein Dieg fie Gott wilfumb fein Ihn speiß vnb trant aufftrug Erbot ihns wol genug Auch freundtlich mit in redt Der Wirrt ein Aneblein hett Kunffiarig, bas er hold het, gab im mas es wolt Ließ im all feinen willen Das rig grob felham grillen Das bem Wirrt wol gefiel hett mit bem Rind fein foll Ale fie fich legten niber Auffstand ber Engel wiber Dem Wirrt bas Rind erstedet Den Waltbruder auffwedet Bud fagt im bie geschicht,

Der Waltbruber.

Du mörderischer Böswicht

Sprach er: Was hast an not Das vnschuldig Kind tobt
Den frommen Mann betrübt
Bud thet auch ein gelübb
Richt mehr mit im zu gehn
In not brechst vns all zween.

#### Der Engel.

Der Engel fprach: hor zu Menschlich augen haft du Deg magft ertennen nicht Gottes heimlich Gericht Die gut vnd gerecht feven Rimb gleichnuß bey ben breven Der erft Wirrt fromb und gutig War erstlich gar bemutig Eh er bie Schalen hett Darmit nur treiben thet hoffart und vbermut Bnd wer in Belle glut Rommen, hett er fie noch Darumb ihms Gott entzoch Das er bemutig wurd Soffart in nicht verfurt. Des anbern Wirrts des Armen Thet sich Gott auch erbarmen Der war ben Leuten schuldig Flucht vnd war vngedultigoogle

Drumb ichafft im Gott bie schalen Bu reichen und zu galen Des wird er nun auf Erben Genfft, ftill und gutig merben Und wird ein felig Mann Darzu ihm helffen fan. Das ihn verdammen thet Wanns berfelbig noch hett. Der britt Wirrt gleicher mas Kromb und Gotsfürchtig was Bnd fehr eine milben mute Den Armen thet viel: guts Bud bald ihm Gott beschert. Das Kind, wurd er verkert Geißig, genam und targ Zog auff das Kind so arg. Muß bem wer endtlich worn Ein Teuffels Rind geborn Darumb hat ifm Gott eben !! Genommen fein jung leben Eh es viel Sand verbring. Dem Bater nicht migling Durch Geits verhammet werd So hab ich bird erklart Die ber magft du wol feben Das alle Werd geschehen Auf Gottes ordemung Ewiger fürfehung

Dem Abgrund ber Weifheit de nich Seiner fürsichtigkeit Dem Menfchen nur gu nut !. . Bu straff, warnung vnd schut Bu hulff oder wolfart Jebem nach feiner art. Was im ist nut und not Das zuschücket im Gott And ordnets alles fren Bu feiner Geel Argney Er geb fiß ober bitter Frolodung ober utter Geb Wolluft ober fchmeri Geb tramren ober schert Er hail oder mady wund. Er geb frand ober gfund Er geb Ehr ober schand' Geb thorheit oder verstand Beb Erben ober nembs Mach gludlich ober bichems: Schick recht ober betrug Schick hunger ober gnun Er schaff frid ober Krieg Er geb flucht ober fieg. Geb reichthumb ober verberbn Geb leben ober Sterbit Den Bofen ober Frommen : Bon wem die werchtettemment, 12

Seind sie boch alle sand Werd ber Gottlithen hand Bnb alle recht grund gut Wiewol es fleisch und blut Dabelt und widerficht Das macht bas fein geficht Ift jerdisch, schwach und tobtlich So find bie Werd gant Gotlich Bu hoch und vberfchwendlich Der vernunfft vnentpfenglich Derhalb bleib bu zu rhu Arud beine Augen zu Bo du erkennest nicht Gottes heimlich gericht Und grubel im nicht nach Mit murmelung und schmach Sonber lag bire gefalln Dend inn fein Berden alln Gott ift bas hochfte gut. Der als im besten thut Das er bem vbel wehr Bnb vns au im befehr Da ewig freud vns wachs Municht zu Rurmberg hans Sachs.

And Salutis, M. CCCCCXXXIX. Am IX.

Zweperlen Belohnung, bepbe ber Tugent vnb lafter.

Als ich war ben achtzehn Jarn Bant ungeniet und vnerfarn Inn menner thummen Jugent blut Da noch menn hert, finn und gemut Boller begir vnd fehnung ftedt Mancherlen nengung vnb affect Mich trieb gewaltig hin vnd her Bu vilerlen bing und gefehr 216 hoffart, Buleren und fpil Füllerey, Rumor vnd mutwil Rach mag vnb art ber jungen leut Wie sie es auch noch trepben heut Dem ich mit trefften wiber ftundt Als starck ich was, vnd vil ich kundt Wenl ich inn menn Rindtlichen tagn Det von menn Elten horen fagn Bie folch lafter weren vnrecht Ich aber wurd zu lett verschmecht Bon der Geselschafft aller jungn Derhalben wurd ich gar bezwungn Bon ihrer Gfelfchafft mich zu gebn Beil ich pe nit, wie sie wolt lebn Wie ob erzelt inn allem stuck Dis aber war leucht meyn geluck Wiewol ich fürplich auff ein Racht

Sant munbter lag vnb mir gebacht Ich bin enn rechter wenden schimpff Das bringt mir auch groß ungelimpff Ben allen Gfellen vber tag Bnd stund also glench auff der wag Mich furbaß inn ein rohes lebn Bie ander Gfellen ju begebn Bnd blepben bey ber groffen menig Als ich nach bem ruhet ein wenig Burd ich glench inn mir felb entzuckt Inn ennen tieffen Schlaff geruckt Da mir eyn wunder Traum erschin Mich daucht wie das mich führet hin Eyn herrlich Weyb, mir vnerfant Phylosophia war genant Der Angsicht als bie Sonn erglaft Eplendt tam wir on rhu vnd rast Inn ein vast weytes dunckles Thal Darin ich Boldes one gal Aller Stend vberal war schawen Bey ben sach ich geflügelt Framen Bmbgehen, formirt aller gstalt Bie man ber Seyben Gottin malt Die ansprachen mit schmaychel worth Die groffen schar an allen ortn Berhiessen ihn lob ehr vnd gut Freud, wolluft, bracht und guten mut Der groft theyl Bolfes hieng ihn an

Den führtens auff ben wenten plan Da wur enn tauffen und vertauffn Ein fpylen, freffen und zu fauffn Ein Tangen, Sofieren und fingn Ein ftechen, Thurnieren und ringn Inn Summa ich fach alle werd Als ob es wer Fram Benus Berg Das ich gelench barob ernarrt Bnd gang verglaffet und erstarrt Bnd sprach zu lett, ich wil auch mit Phylosophia sprach, ach nit D Jüngling thu dich bag ombschawen Bnd volg nicht bifen falschen Framen Renftu ihr nicht? es find die Laftr Auff Erd als ungludeziechpflastr Hoffart, Gent, Bnfeufch und Traghent Mend, gorn und unmeffigfent Furwig, vntrem vnnb betrug Nachred, schmanchleren ond lug Die verfuren bie gangen menig Berhenffen vil, und halten wenig Wann bald fies inn die Lafter bringn Endtlich fie auch mit gwalt fie bringn In forg, angst, vnrhu, straff und rach' Inn leib, verachtung, fchand vnn fcmach Inn armut, Rranchept und den Todt Inn fenndtichafft ben der Welt und Got Das and thre name, hessig veracht

Rach irem leben wirdt gedacht Inn Buchern und wo man jr bendt Der laster fleck stets an ihr henckt Das ift ir end bas muftu fehen Phylosophia inn ber nehen Führt mich hinter ben Sauffen groß Bu einem Schwarpen tieffen mog. Mit ftindetem Rebel bededt Das war voll bifer leut gesteckt So bife Rafter barenn flieffn Bad sie darinn verderben liesin Da war ein wemmern und grießgramen Sich felb verfluchn und verdammen Das mir vor angst meyn Herke schlug Ohylosophia mich bald qua Ben menner hendt, und windet mir Inn bem augenblid famen wir Auf bem niblichen finstern Thal Bber enn Bruden hoch und schmal Kur enn Gepirg, fpigig und icharff Darauff menn glicht ich auffwart warff Bnd fach bie Sonn erglasten brauff Sie fprach, Gefell wir wollen nauff Gar icharff und rauch mar biefer meg Benig gepant on alle Steg Es war mir schwer und macht mir heuß Phylosophia auff der Rays Mich troft, sprach wy hert ist langwirigr 23 3

Also wardt ich ber Rang begiriger Bu lett mit innbrunftiger his Erranchten wir bes Berges fpig Drauff war ein wenter runder Plan Voll allerley farb Blumleyn ftan Da war ber aller ebelft ruch Der mir menn hert vnn Geel burch fruch Als ob es wer bas Paradens Mitten auff diesen Plan ringwenß Sach ich inn einen Rayen fpringn 3wolff Frewlein, bnd fo fuglich fingn Bart Engelisch Gelibmasiert Ir Gfang wunsamlich Concorbirt Bmb fie ftunden auff biefen Plan Etlich herlich bapffer Person Den windten bie Frewlenn gu ihn Führtens im Rayen mit ombhin Ihr stimm mit ben Framen bonet - Darnady wurden fie alle Rronet Bon ben Framen mit Palmen zwengn Phylosophia thu mir zengn Sprach ich, die framen gart von Jugent Sie fprach, es findt bie edlen Tugent Als Großmutigkent und Wenghent Berechtigfent und Deffigfent Demut, Bucht, Frid, Trew vnn Warhent Bebult, Milt und Senfftmatigfent' Schaw die, fampt andern tugent gebn

Dem Menfchen fo ein fitlich lebn Machen ihn freundtlich und holdtfelig Got, Freunden und Feynden gfellig Er wirdt sicher, frolich und ablich Glud, nach vnglud macht in vntablich Sam fep er schon felig auff Erb Das auch nach bifem leben werb Das fenn gut grucht blenbt vntodtlich Db anbern menfch, gleich fam Gotlich Schaw zu ben ber Tugent benwonung haft du die herrlichen Belonung Die bir ewig mag nyemandt nemen Der lafter aber muft bich schemen Sie felber tonnen fich nicht rhumen Inn finftrem Rebel fie verblumen Ir pitter end, barumb Gefel Den besten theyl dir außerwel 3ch fert mich zum Rayen ber Tugent Die fampt ihrn Dienern Kron aufftrugent Freundtlich die Tugent mich ansahen Kraw Marheit thet mich felb vmbfahen Drudt mich fo hertlich an jr Bruft Daruon ich aufferwachen muft Bor freude sprang van flopft mein hert Gebacht ber Traum ift mir fenn schert Bepl bie Lafter jr, biener legn Inn folder not und jamer fetin Mit eynem so schnoden außgang A. Google

Die Cencca ber Beng vor lang . Gefagt hat die Wolluft von noten Bmbfahen vns, bas fie vns tobten Dargegen bie Tugent vne fronen Die und bort ewiglich belonen Plutarchus rumbt die Tugent werdt Bber all Renchtumb hie auff Erbt Derhalb erwält ich mir die Tugent Inn menner erft bluenden Jugent Bu bienen nach all meym vermugn Bo ich menn leben nicht tan fugn Allzept inn ihren werben bienft Sprich ich jhn doch jhr lob auffe minst. Die Lafter beschren und beklag Schend, fchmech, rug, verfolg vnn verjag Bas ich senndt her ne hab gedicht 3ft all menn Bert barauff gericht Das Tugent wiber grun und mache Das wunfchet von Rurnberg S. Sachs.

Bu Rurnberg trudts hermann hamfing.

Digitized by Google

## Die Bittembergifch Nachtigal Die man jest horet vberall.

Bach auff es nahend gen bem tag, Ich hor singen im grunen hag Ein wunnigfliche Rachtigal, Ihr stimb durchklinget Berg und Thal, Die Racht neigt fich gen Occident, Der Tag geht auff von Drient, Die rotbrunstige Morgenrot Ber burch bie truben Wolden geht, Darauf bie liechte Sonn thut pliden, Deg Monbes Schein thut fich verbruden Der ist jest worden bleich und finfter, Der vor mit feinem falschen glinfter Die gangen Berd Schaf hat geblend, Das fie fich haben abgewend Bon ihrem hirten und ber Wend, Und haben fie verlaffen bend, Sind gangen nach bes Mondes schein In die Wildnuß ben holyweg ein, Saben gehort beg Lowen ftimb, Bnd find auch nachgefolget jhm, Der fie geführt hat mit lifte Gang weit abwege tieff in die Bufte, Da habens jhr fuß Wend verlorn hant geffen Bufraut, Diftel, Dorn, Auch leget ihn ber low firid verborgen,

Darein bie Schaf fielen mit forgen, Da fie ber Low bann fand verftridet, Zuriß er fie, barnach verschlicket, Bu folder but haben geholffen Ein ganger hauff reiffenber Bolffen, Daben bie elende Berd befeffen, Mit fcheren, melden, fchinden, freffen, Much lagen vil Schlangen im Graf, Sogen bie Schaf ohn vnterlaß -Durch all Gelid big auff bas Mard Def wurden die Schaf burr vnb arat, Durchaus und auf die lange Racht, Bnd find auch allererft erwacht, So die Nachtigal so hell finget, Bnd deg Tages Gelent herdringet, Der ben Lowen zu tennen geit Die Wolff, und auch ihr faliche Welb. Des ist ber grimmig Low erwacht, Er lawret und ift ungeschlacht-Aber ber Nachtigal Gefang Das fie melt ber Sonnen auffgang, Davon fein Ronigreich end nimbt, Des ift ber grimmig Low ergrimbt, Stellt ber Rachtigall nach bem leben Mit lift vor ihr, hinden vun neben, Aber ihr tan er nit ergreiffen, Im Tag tan fie fich wol verschleiffen, Bud finget frolich fur und für Coogle

Run hat der Low vil wilder Thier, Die wiber bie Rachtigal bleden, Walbesel, Schwein, Bod, Kat vnnb Schnecken, Aber ihr heulen ift alls fehl Die Nachtigal fingt ihn zu hell, Bnd thut fie all erniber legen, And thut das Schlangenzucht fich regen, Es wispelt fehr und widerficht, Bnd fürchtet fehr des tages Liecht Ihn will entgehn die elend herbt Darvon fie fich haben genehrt Die lange Racht, und wol gemaft, Loben der Low sen noch der best, Sein Wand fen fuffe unde gut, Bundschen ber Nachtigall die Glut, Defigeleichen die Frosch auch quaden hin und wider in ihren Laden, Bber ber Nachtigal gedon, Wann jhr Waffer will fin entgehn, Die Wilbgens schreven auch gagag Biber ben hellen liechten tag, Und schrepen in gemepne all: Was singet news die Nachtigall? Berfundet vus beg tages munn, Samb macht allein fruchtbar bie Gunn, Bnd verachtet beg Donbes gleft Sie schwitz wol still in ihrem Rest, Macht tein Auffrhur vnter ben Schafen

Man folte fie mit Femt ftraffen, Doch ift big Mordgeschren alle umbfunft, Es leuchtet her beg tages brunft, Bnd fingt die Nachtigal, so klar, Und febr vil Schaf an bifer Schar Reren wider auß bifer Wild Bu ihrer Bend und hirten milb, Etlich melden ben tag mit schall, In maß recht wie die Rachtigall, Begn ben bie Bolff ihr Ban thun bleden Jagen fie ein die borenhecken, Und martern fie big auff bas Blut, And drowen ihn ben Tewers glut, Sie follen von dem Tage fchweigen, So thun fie ihn die Sonnen zeigen, Der ichein niemand verbergen fan. Run das ihr flarer mocht verftan, Wer die lieblich Rachtigal fen, Die vne ben hellen tag ausschrey, Ift Doctor Martinus Luther, Bu Wittenberg Augustiner, Der vne auffwedet von ber Racht Darein ber Monichein one hat bracht, Der Monfchein beut die Menschen Lehr, Der Sophisten bin unde her, Innerhalb ber vierhundert Jaren, Die find nach ihr Bermunfft gefaren, **Bud hant one abgesihret fext** 

Bon der Evangelischen gehr Buferes hirten Jefu Chrift, -bin ju ben Lowen in bie Buft, Der Lowe wird ber Bapft genennt, Die Buft bas Geiftlich Regiment Darinn er vns hat weit verfürt. Auff Menschenfund, als man jett fpurt, Damit er und gewendet hat, Deut ben Gottesbienft ber jegund gaht, In vollem fdmand auff ganger Erben, Wit Monnich, Ronnen, Pfaffen werben Mit Rutten tragen, Ropf befcheren, Tag unde nacht in Rirchen plerren, Metten, Prim, Terp, Befper, Complet, Dit machen, fasten, langen bett, Mit Gertenhamen, Crentweiß ligen, Mit fnien, neigen, buden, biegen, Mit Glodenleuten, Orgelichlagen, Mit Senlthum, Rerben, Fannentragen, Mit rauchern, und mit Glodentauffen, Mit Lampenichuren, gnad verfauffen, Mit Rirchen, mache, falg, mafferwegen, Bnd befgeleichen auch die Leven Mit Opffern, und den Liechtlein brennen, Mit Walfart, und den Bepling benen, Den Abend faften, ben tag fenern, Bnd benchten nach der alten Levern, . Mit Bruderschafft und Rosenkrengen

Mit Ablastefen, Rirchenschwengen Mit Pacem fuffen, Beulthumb ichamen, Mit Defftifften, und Rirchen bawen, Mit groffem Roft bie Altar zieren Taffel auff die Welschen monieren Sammate Meggwand, Rellich gulben Mit Monftrangen, und filbern Bilben, In Rlofter schaffen Renbt und ginft. Dif alles heist ber Bapft Gottsbienst Spricht: man verbient damit ben himel Bnb loft mit ab ber Gunben schimel, Ift boch alls in ber Schrifft ungrund Entel Gebicht und Menschenfund Darinn Gott fein gefallen hat, Matthei am funffzehenden ftat, Bergebenlich bienen fie mir In ber Menschen Gesethen ihr, Auch so wird ein jegliche Pflant. Bertilgt und auß gereuttet gant, Die mein Batter nit pflanget hat, Bor ju bu gant Geiftlicher ftat Do bleibst mit bein ertichten Werden ? Run laft uns auff die mordstrick merden Bedeuten und beg Bapftes Ret, Sein Decretal, Gebot und Gfet, Damit er bie Schaf Christi zwinget Mit Bann er ju ber Beicht one bringet, **An Jar zum Sacrament zu gan pogle** 

Berbeut bas Blut Chrifti beim Bann, Gebeut beim Bann alle Sar -Bu faften viertig tag furmar, Sonst vil tag und vier Quatemer Much gu menben Fleisch und Eper, Bu fevern vil tag er gebeut, Berbeut etlich tag die Hochzeit Gefatterschafft und etlich Grab, Bu henraten er verbotten hat Monnich und Pfaffen ben bem Bann, Doch mogen fie wol huren han, Frommen Leuten ihr Kinder legen, Bnd frembde Chweiber einsegen, Bugal hat ber Bapft folder Bot, Der boch feins hat gebotten Gott, Jagt die Leut in Abgrund der hell Bu bem Teuffel mit Leib vnb Geel, Paulus hat ihr gezenget an Am vierdten zu Thimotean Bnb fpricht: ber Beift faget beutlich Das zu ben letten zenten fich Etlich vom Glauben werben tretten, Bnb anhangen bes Teuffels Rathen, Merben Leuten die Ch verbieten, Bub etlich fpeiß die Gott durch guten Beschaffen hat mit bantfagung, Ich menn bas fen je flar genung.

Digitized by Google

Run last und schawen nach ben Wolffen Die bem Bapft han bargu geholffen, Zu führen solche Tyranney, Bifchoff, Probit, Pfarrherr und Abten, All Prelaten und Geelforger, Die und vorfagen Menfchen Lehr, Bnd bas Bort Gottes underdrucken. Rommen mit vorgemelten ftuden, Bnd wenn mans ben bem Liecht besicht, Bit es alls auff bas Gelt gericht, Man muß gelt geben von bem Tauffen, Die Firmung muß man von in tauffen, Bu beichten muß man geben Gelt, Die Deg man auch vmb Gelt bestellt, Das Saframent muß man ihn zalen, hat man hochzeit, man geit ihn allen, Stirbt eins, vmb Gelt fie es befingen, Wers nit wil thun ben thun fie zwingen, Bnd folt er einen Rock verkauffen. Miso fie vne die Woll aufrauffen, Und was fie lang ersimonenen, Gie wider bmb Bucher hinlenhen, Lon zweintig Gulden ein malter Koren, 3ch menn bas heist bie Schaf gefchoren, Much wie hart sie das Bold maul banden Mit ben Behenden auff den Landen, Da man mit jhn beg herr Gotte fpilt. Wie man fie bannet vmb bie Gult, gle

Bnb fie mit Liechten thut verschuffen, Die armen Bawern fronen muffen, Daß die starden Schindfessel fepern, halb zeit in bem Wirtshauf vmblevern, Bier Opffer muß man ihn auch reichen, Und den Megpfenning befgeleichen, Bnb bargu an ben Feyertagen Pant fie Gelttafelein rumb tragen, MI Rirdmenh fie nach Gelt auch tichten Ein Jarmard mit Beilthumb aufrichten, Darben fie Ablag Bullen haben, Beltftod lant fie in bie Rirden graben, Alfo richt man bem armen Bolde, Das heist die Schaf Christi gemolde, Auch tommen Stationirer, Anthonier, Balentiner, Die fagen vil erlogner wort, Das sen geschehen hie und dort, Bestreichen, Framen unde Mann Mit eim vergulten Efelszan, Bnd erschinden auch Geltes frafft, Schreiben Leut in ihr Bruderschafft, Bolen die Bing alliahrlich Jar, Darnach fempt ein erfame fchar, Beift man zu teutsch bie Romaniften, Mit groffen Ablas, Bullen, Riften, Richten auff rote Creut mit Fannen, Bub schrepen ju Framen und Mannen

Legt ein, gebt ewer halff und ftewer, Bnb toft die Seel auf bem Regfemer. Balb der gulben im Raften klinget, Die Seel fich auff gen himmel schwinget, Ber vnrecht Gut hat in fein Smalt, Dem helffen fie es ab gar bald, Much gebens Brief fur schuld und pein, Da legt man ihn zu Gulben ein, Der Schaldstrid fein ir mancherlen, Das heift mir Romifch schinderen. Kurbag merdet von den Bischöffen, Wie es zugeh an ihren Sofen Mit Notari, Officialn, Mit Citapfdyreibern und Pedeln, An ihrem faliden Geiftlichen Recht, Wie man da schindet Mend und Anecht. Auch wie man da zureiß bie Ch, Und nimmet Gelt vnd andere meh, Bnd not fie auch zusamb zu globen, Auch wie sie mit den Leuten toben, Die man zu ihn jagt in ber Beicht, Die etwan geffen hant villeicht Rleisch ober Eper in ber Kaften, Das thund fie alfo icharpff antaften, Als hett einer ein Mordt gethan, Much wie fie vmbgehen mit bem Bann, Wie fie ihn beschwern und vernemren, Auch wie bas arme Bold fie stewren,

Auch mit dem Wild und dem Gejeid, Thund fie ihn ichaden am Getreib, Salten Rauber in ihren Fleden, Die rauben, morden, ftoden, pleden, Auch fahren Bifchoff Rrieg mit trut, Bergiffen vil Chriftliches Blute, Machen elend Wittwen und Wanfen, Dorffer verbrennen, Statt gureiffen, Die Leut verberben, ichagen, preffen, Ich menn bas heiß bie Schaf gefreffen, Chriftus fold Bolff verfundet hat, Matthei am fibenden es ftat, Secht euch fur vor falschen Propheten, Die in Schaffleibern herein tretten, Inwendig reiffend Bolff ere nennet, Un ihren Fruchten fie ertennet. Marci am zwolfften ere erflerten, Spricht: Sabt acht auff die schrifftgelerten, Die gern gehn in langen Rleybern, Bub laffen fich auch gruffen gern Am Mard und Gaffen wo fie ftan, Bnb figen gern oben an In Schulen und auch ob bem Effen, Den Witmen fie ihr Saufer freffen, Bnb wenden fur lange Bebet, Darumb fo werben fie verftet Defter mehr in verdammnuß fallen. D wie thut hie Christus abmalen Google

Bufer Beiftlicher Gottlog mefen, Samb wer er jest ben jhn gewesen, Darben fennt man fie unter augen. Die Schlangen so die Schäflein saugen Sind Monnich, Nonnen, der faul hauffen Die ihre gute Berd vertauffen Umb gelt, fåß, eper, liecht und fchmalk, 2mb Suner, Fleisch, Wein, Roren, fals Damit fie in bem vollen leben, Bnd famlen auch groß fchat barneben, Bil newer Fund fie ftete ertichten, Bil Bet und Bruderschafft auffrichten, Bil Traum, Gesicht vnd Kindisch fet Das ihn ber Bapft benn alls beftet, Rimbt Gelt und geit Ablas bargu, Das ichrevens bann auß fpat und fru, Mit folder Fabel und Abweiß, hant fie und geführt auff bas Eng, Def wir bas Wort Gottes verlieffen. Bnd nur theten mas fie und hieffen, Bil Berd ber Gott boch feine begert bant und ben Glauben nie erflert In Chrifto ber vne felig macht. Difer mangel bebeut bie Racht. Darinn wir alle jer find gangen, Alfo hant une die Wolff und Schlangen, Bif in die vierdehalb hundert Jar Behalten in jhr hut furmar,

Bud mit deg Bapfte gwalt umbtrieben, Bif Doctor Martin hat geschrieben Wider der Geiftlichen Migbrauch. Und widerumb auffdedet auch Das Wort Gottes die henlig Schrifft Er mundlich und schrifftlich außrifft, In vier Jaren ben hundert ftuden . In teutscher Sprach und last fie bruden Das man verfteh mas er thu lehren, Will ich furblich ein wenig erkleren, Gottes Gefet und bie Propheten Bedeuten und bie Morgenroten, Darinn zeigt Luther bas wir al Miterben feind Abams fall, In bofer begier und nengung, Defhalb fein Mensch dem Gfet thut gnung, halt wird ichon aufwendig im ichein, So ift boch unser hert unrein, Und zu allen Gunden geneiget Def Mofes gant flerlich anzeiget Run feit bas hert bann ift vermeilet, Bnd Gott nach dem Bergen prtheilet, Go fen wir alle Rinder deß goren, Berflucht, verdammet und verloren. Wer folches im Berten empfind, Den nagen und beiffen fein Gund Mit trawern, angit, forcht, fchreden, leib, Bud erfent fein vnmöglichfeit

Dann wird ber Mensch bemutig gant, Go bringet her def tages glank, Bebeut bas Evangelium, Das zeiget bem Menfchen Chriftum, Den eingebornen Gottes Con, Der alle bing fur vus hat thon. Das Gefet erfullt mit eigner gwalt, Den Kluch vertilgt, die Gund bezalt Bnd ben ewigen Tod vberwunden, Die Bell gerftort, ben Teuffel bunben, Bnd vne ben Gott erworben gnab, Als Johannes gezenget hat, Bnb Christum ein Lamb Gotte verfund, Das hinnimpt aller Welte Gund. Auch fpricht Christus: Er fen nit tommen Auff Erd ben Gerechten und frommen, Sondern den Gundern, Er auch spricht: Der Gfund beborff feine Artee nicht. Auch Johannis am britten melt, Bott hat fo lieb gehabt die Welt, Das er gab fein einigen Gun All die an ihn gelauben thun, Diefelben follen nit verderben, Roch beß ewigen Todes fterben, Sonber haben bas ewig leben. Much fpricht Chriftus am enlfften eben, Welcher gelaubet in mich, Der wirdt nicht sterben ewigflich.

So nun der Mensch folch trofflich Wort, Bon Jesu Christo sagen hort, Bnd bas gelaubt und barauff bamt, Ind den worten von herten tramt, Die ihm Christus hat zugefagt, Bnd fich ohn zwenfel barauff magt, Derfelb Mensch new geboren heist Muß bem Fewer und hepling Beift, Bnd wird von allen Gunden rein, Lebt in bem Bort Gottes allein, Bon bem jhn auch nit reiffen funde, Weber Hell, Teuffel, Tod noch Gunbe. Wer also ist im Geist verneyt Der dient Gott im Geist und Warheit Das ift daß er Gott herplich liebt, Bnd fich ihm gang vnd gar ergibt, Bielt ihn fur ein gnedigen Gott, In trubfal, leid, in angft und not, Er fich alls guts zu ihm versicht, Gott geb, Gott nemb, und was geschicht Ift er willig und troftes vol, Und zwenffelt nit Gott woll ihm wol, Durch Chriftum Jefum feinen Gun, Der ift fein frid, rhu, fremd und-munn, End bleibt auch fein einiger troft Wem folder Glaube ift genoft, Derfelbig Mensch der ist schon selig, AU seine Werck sind Gott gefellig. Google

Er fallaff, er trind, ober arbeit, Welcher Gelaub fich bann außbreit, Bu dem Rechften, mit marer liebe, Das er fein Menschen thut betriebe, . Sonder ubt fich zu aller geit In werden ber Barmhertigfeit,'. Thut jederman herplich alls guts, Auf freger lieb, fucht feinen nut, Mit rathen, helffen, geben, lephen, Mit lehren, straffen, schuld verzephen, Thut jedem wie er felbst auch wollt, Als bas von ihm geschehen solt. Solde murdt in ihm ber henlig Geift, Alfo das Gfet erfallet heift Christus Matthei am sibenden: Die merd, daß bifes allein fen Die waren Christlich guten Berd, Das man aber fie fleiffig merd. Dag fie gur feligfeit nit bien, Die feligfeit hat man vorhin Durch ben Gelauben in Chriffum, Dif ift die Lehr furt in ber Gumb, Die Luther hat an Tag gebracht, Def ift leo ber Bapit ermacht, Bnd schmedet gar bald bifen Braten, Forcht ihm entgiengen die Anhaten, Und wurd ihm das Bapft Monat lohms. Darinn er zeucht die Pfrund gen Rom,

Auch wird man fein-Ablas nim fauffen, Auch niemand gen Rom walfart lauffen, Dirb nimmer tonnen ichegen Gelt, Wird auch nimmer fein herr ber Welt, Man wirb nim halten fein Gebot, Sein Regiment wird ab und tobt, Go man die rechte Warheit wift, Darumb brauchet er schwinder lift, hett bie Warheit geren vertrudet, Und bald zu hertog Friderich schicket, Das er bie Bucher brennt mit nom Bnb ihm ben Luther Schickt gen Rom, Sedoch fein Churfurftlich genad, Christus ob ibm gehalten hat, Bu beschüten bas Gottes Wort, Das er benn merdt; prufet und hort, Da bem Bapft bifer griff mas fehl, Schickt er nach im gen Augspurg schnell Der Cardinal bot ihm zu schweigen, Und fundt im boch mit Schrifft nit zeigen, Rlerlich, bag Luther hett gegrrt, Da bem Baust bif auch nit gieng fürt, Thet er ben Luther in ben Bann, Bnd alle die ihm hiengen an, Dhn all verfior, Schrifft und Probier, Doch Schrieb Luther fur und fur, Bnd ließ fich bife Bull nit jrren, Erft thet ihn der Renfer citieren, 4tes Bandden.

Auff ben Reichstag hinab gen Mormbs Da erlitt Luther vil bef fturme, Rury umb er folt nun revocirn, Bnd wolt doch niemand bisputirn Die ihm, und ihn gum Reger machen, Des blieb er bstendig in fein fachen, Bnd gar fein wort nit wiberrifft, Wann es war je all fein Gefchrifft, Evangelisch, Apostolisch. Des schied er ab frolich und frifch, Bnd ließ fich fein Mandat abschreden. Das wilbe'fchmein deut Doctor Eden, Der vor zu Leipzig wiber ihn facht, Bub vil grober Gam bavon bracht. Der Bod bebeutet ben Emfer, Der ift affer Ronnen Trofter. So beutet die Rat den Murrner. Deff Bapites Maufer, wachter, Turner. Der waldelel den Barfuffer Bu Leiptig ben groben Lesmeister. Go beut ber Schned ben Cocleum, Die fuuff, und fonft vil in ber fumb, Bant lang wider Lutherum gefdrieben, ' Die hat er alle von ihm trieben, Wann ihr fchreiben hett feinen grund, Rur auff langer gewonheit ftund, Bub fundten nichts mit fchrifft probieren, So thet Luther ftete Schrifft einfuren.

Das es ein Bawer merden mecht Das Luthers Lehr fen gut und grecht, Def wurden fie gloß und unfinnig. Run die schlangen, Ronnen vind Monnich Bollen ihr Meuschenfund verfeibing, Bub ichrenen laut an ihrem Preding. Luther fagte Evangelium, hat er auch Brieff und Sigel brumb, Das Evangelium mar fen, Luther richt auff nem Regeren D liebe Bold, laft euch nit verfuren, Die Romisch Kirch die kan nit jeren, Thut gute Werck, halt Bapstlich Bott, Stifft und opffert, es gefellt Gott, Raft Def lefen, es fompt gu ftemer Den armen Scelen im Regfewer, Dient ben Beyling, vnb rufft fie an, Thut fleiffig gen Befper Complet gan, Die zeit ift furt, ein jeder merde, Macht euch theilhafftig vnser werde, Bir fingen, fdregen offt mit frafft, So ihr da heimen ligt und fchlafft, Des waren Gotebienft thun fie fchweigen, Tangen nach ihrer alten Beigen, Bnd thund fich schmeicheln vmm die Leven Ihr Weinkeller will ihn verfeyen, Ihr Rorenboden werden leer, Man will ihn nimmer tragen her,

Saben boch willig armut globt, Sett ficht man wie ihr hauffen tobt, So ihn abgeht in ihren Ruchen, Wie fie ben Luther schmehen, fluchen Ein Erpfeger, ichald und boffwicht, Beit fich boch teiner an bas Liecht, Thund nur onter ben Sutlein ftechen, Schreven famb wollen fie gubrechen, Wo fie bep ihren Nonnen figen, Bnd machen auch bas fie erhiten Wiber bas Evangelium Wie man jest spuret vmb und umb, Die Frosch quaden in jren Dulen, Bedeuten etlich hohe Schulen, Die auch wider Lutherum plerren, Bhd ohn bas all Geschrifft beweren, Das Evangeli thut ihn weh, Ihr Hendnisch Runst gilt nit alls eh Damit all Doctor find gelehrt, Die und die Schrifft haben vertehrt Mit ihrer bendnischen funft, Auch tragen bem Luther vngunft Die Wildgens, beuten uns bie Leven, Die ihn verfluchen und verfpenen, Was will ber Monnich newes lehren, Und die gant Christenheit verfehren, Bnfer gut Wercht thut er verhienen, Will, man foll den Benligen nit bienen,

Bu Gott allein follen wir gelffen, Rein Creatur mog und gehelffen, Bufer Walfart er auch abstellt, Bon fasten, feyern er nit vil helt, Die wird lang hant gehabt im brauch, Deggleich von Rirchen, ftifften auch, Die Orden heift er Menschenfund, Much schreibt Luther es sen fein Gund, Dann mas und hab verbotten Gott, Beracht damit bes Bapftes Gebot, Romischen Ablas auch veracht, Spricht: Christus hab und felig gmacht, Wer bas glaubt, vnd ber hab gnug, Ich menn der Monnich fen nit flug, Dendt nit es fein vor Leut gewefen, Die auch haben die Schrifft gelesen, Bufer Eltern bie vor vne maren, Sind je auch nit gewesen Rarren, Die folliche Ding vne han gelehrt, hat etlich hundert Jar gewert, Solten die alle han gegrret, Bnd vne mit sampt ihn han verwirrt, Das woll Gott nit, bas will ich treiben Bnb in meim alten Glauben bleiben, Luther Schreibt felham Abenthewer, Man folt ihn werffen in ein Fewer, 3hu vnd all fein Unhang vertreiben, Diß hort man vil von alten Beiben,

Unfer Geiftlicher Gottlog mefen, Samb wer er jest ben jhn gemefen, Darben fennt man fie onter augen. Die Schlangen fo bie Schaffein faugen Sind Monnich, Ronnen, ber faul hauffen Die ihre gute Berd verfauffen Bmb gelt, tag, eper, liecht vnb schmalt, Bmb huner, Fleisch, Bein, Koren, falb Damit fie in bem vollen leben, Bud famlen auch groß fchat barneben, Bil newer Fund fie ftete ertichten, Bil Bet und Bruderschafft auffrichten, Vil Traum, Gesicht und Kindisch fet Das ihn der Bapft benn alls beftet, Rimbt Gelt und geit Ablas bargu, Das ichrevens bann auß fpat und frn, Mit folder Fabel und Abweiß, hant fie vne geführt auff bas Eng, Def wir bas Wort Gottes verlieffen, Bnd nur theten mas fie vne hieffen, Bil Berd ber Gott boch feins begert hant und ben Glauben nie erflert In Christo ber vns felig macht. Difer mangel bebeut die Racht, Darinn wir alle jer find gangen, Alfo hant uns die Wolff und Schlangen, Big in die vierdehalb hundert Jar Behalten in ihr hut furmar,

Bud wit des Bapfts gwalt umbtrieben, Bif Doctor Martin hat gefchrieben Wider der Geiftlichen Migbrauch. Und widerumb auffdedet auch Das Wort Gottes die henlig Schrifft Er mundlich und schrifftlich außrifft, In vier Jaren ben hundert ftuden . In teutscher Sprach und last fie bruden Das man verfteh mas er thu lehren, Will ich furblich ein wenig erkleren, Bottes Gefet und bie Propheten Bebeuten uns die Morgenroten, Darinn zeigt Luther bas wir al Miterben feind Abams fall, In bofer begier und nengung, Defhalb fein Menfch dem Gfet thut gnung, halt wire ichon aufwendig im ichein, So ift boch unfer hert vnrein, Und ju allen Gunden geneiget Def Mofes gant flerlich anzeiget Run feit bas hert bann ift vermeilet, Und Gott nach dem Bergen vrtheilet, Go fen wir alle Rinder beg goren, Berflucht, verdammet und verloren. Wer folches im Bergen empfind, Den nagen und beiffen fein Gunb Mit tramern, angit, forcht, fchreden, leib, Bnd ertent fein vnmoglichfeit

Dann wird ber Menich bemutig gang, Go bringet her bef tages glank, Bebeut das Evangelium, Das zeiget bem Menschen Christum, Den eingebornen Gottes Con. Der alle ding fur vne hat thon. Das Gefet erfüllt mit eigner gwalt, Den Fluch vertilgt, die Gund bezalt Und den ewigen Tod vberwunden, Die Bell gerftort, ben Teuffel bunden, Bnd vus ben Gott erworben anad, Mle Johannes gezenget hat, Bnd Christum ein Lamb Gotte verfand, Das hinnimpt aller Welte Gunb. Much fpricht Chriftus: Er fen nit tommen Muff Erd ben Gerechten und frommen, Sondern ben Gunbern, Er auch fpricht: Der Gfund bedorff feine Artes nicht. Much Johannis am britten melt, Gott hat fo lieb gehabt bie Welt, Das er gab fein einigen Gun All bie an ihn gelauben thun, Diefelben follen nit verberben, Roch beg ewigen Todes fterben, Sonber haben bas emig leben. Much fpricht Chriftus am enlfften eben, Welcher gelaubet in mich, Der wirdt nicht fterben ewigflich.

So nun der Mensch folch troftlich Bort, Bon Jesu Christo sagen hort, Bnd bas gelaubt und barauff bamt, Bnd ben worten von hergen tramt, Die ihm Christus hat zugefagt, Bud sich ohn zwepfel darauff wagt, Derfelb Menfch new geboren heift Muß bem Fewer und hepling Geift, Bnd wird von allen Gunben rein, Lebt in dem Bort Gottes allein, Bon bem ihn auch nit reiffen funbe, Weber Hell, Teuffel, Tod noch Gunde. Wer alfo ift im Geift verneyt Der bient Gott im Geist und Warheit Das ift bag er Gott herplich liebt, Bnd sich ihm gang und gar ergibt, Bielt ihn fur ein gnebigen Gott, In trubfal, leid, in angst und not, Er fich alls guts zu ihm versicht, Bott geb, Gott nemb, und was geschicht Ift er willig und troftes vol, Bnd zwenffelt nit Gott woll ihm wol, Durch Christum Jefum feinen Gun, Der ift fein frid, rhu, fremd und-wunn, Bnd bleibt auch fein einiger troft Wem folder Glaube ift genoft, Derfelbig Mensch ber ift schon felig, All feine Werd find Gott gefellig, Google

Er fchlaff, er trind, ober arbeit, Welcher Gelaub fich bann außbreit, Bu bem Mechsten, mit marer liebe, Das er fein Menschen thut betriebe, Sonder ubt fich zu aller zeit In werden ber BarmherBigfeit. Thut jederman herplich alls guts, Auf frener lieb, fucht feinen nut, Mit rathen, helffen, geben, lephen, Mit lehren, straffen, ichnid verzephen, Thut jedem wie er felbst auch wollt, Als bas von ihm geschehen folt. Solche murdt in ihm ber henlig Geift, Alfo bas Gfet erfallet heift Christus Matthei am sibenben: Die merd, daß bifes allein fen Die waren Christlich guten Berd, Das man aber fie fleiffig merd, Daß fie gur feligfeit nit bien, Die feligkeit hat man vorhin Durch ben Gelauben in Chriffum, Dif ift die Lehr tury in der Gumb, Die Luther hat an Tag gebracht, Deg ift Leo ber Bapft ermacht, Und schmedet gar balb bifen Braten, Forcht ihm entgiengen bie Unhaten, Bnd wurd ihm das Bapft Monat lohms. Darinn er zeucht die Pfrund gen Rom,

Much wird man fein-Ablas nim fauffen, Auch niemand gen Rom walfart lauffen. Wird nimmer tonnen fcheben Gelt, Wird auch nimmer fein herr ber Welt. Man wird nim halten fein Gebot, Sein Regiment wird ab und tobt, So man die rechte Warheit wift, Darumb brauchet er schwinder lift, hett die Warheit geren vertrucket, Bud bald zu hertog Friberich schicket, Das er bie Bucher brennt mit nom Bnb ihm ben luther schickt gen Rom, Jeboch fein Churfurftlich genad. Christus ob ihm gehalten hat, Bu beschüßen bas Gottes Wort, Das er benn merdt; prufet und hort, Da bem Bapft bifer griff mas fehl, Schickt er nach im gen Augspurg schnell Der Cardinal bot ihm zu schweigen, Und fundt im boch mit Schrifft nit zeigen, Rlerlich, bag Luther hett gejrrt, Da bem Bapft bif auch nit gieng furt, Thet er ben Luther in ben Bann, Bnd alle die ihm hiengen an, Dhn all verfior, Schrifft und Probier, Doch schrieb Luther fur und fur, Bnd ließ sich bife Bull nit irren, Erst thet ihn ber Renfer citieren, 4tes Banboen.

Auff ben Reichstag hinab gen Wormbs Da erlitt Luther vil bef fturme. Rury umb er folt nun revocirn, Bnd wolt boch niemand bisputirn Mit ihm, vnd ihn gum Reger machen, Def blieb er bftenbig in fein fachen, Bnd gar fein wort nit widerrifft, Mann es war je all fein Geschrifft, Evangelisch, Apostolisch, Def ichied er ab frolich und frifd. Bnd ließ fich tein Mandat abschreden. Das wilbe'fchmein beut Doctor Eden, Der vor zu Leipzig wider ihn facht, Bub vil grober Sam bavon bracht. Der Bod bebeutet ben Emfer. Der ift aller Nonnen Trofter. So beutet bie Rat den Murrner. Def Bapftes Maufer, machter, Turner. Der malbefel ben Barfuffer Bu Leiptig ben groben Legmeifter. Co beut ber Schned ben Cocleum, Die funff, und fonft vil in ber fumb, Bant lang wiber Lutherum geschrieben. Die bat er alle von ihm trieben, Wann ihr fchreiben hett feinen grund, Rur auff langer gewonheit ftund, Bub kundten nichts mit schrifft probieren, So thet Luther ftete Schrifft einfuren,

Das es ein Bawer merden mecht Das Luthers Lehr fen gut bnb grecht, Def murden fie gloß und unfinnig. Run die Schlangen, Ronnen und Monnich Bollen ihr Menschenfund verteibing, End schrepen laut an ihrem Preding. Luther fagte Evangelium, hat er auch Brieff vnd Sigel brumb, Das Evangelium mar fen, Luther richt auff new Keteren D liebs Bold, laft euch nit verfuren, Die Romisch Rirch die kan nit jeren, Thut gute Merch, halt Bapftlich Bott, Stifft und opffert, es gefellt Gott, Raft Def lefen, es fompt gu ftemer Den armen Seclen im Regfewer, Dient ben Beyling, und rufft fie an, Thut fleisig gen Befper Complet gan, Die zeit ift furt, ein jeder merde, Macht euch theilhafftig vuser werde, Bir fingen, ichregen offt mit frafft, So ihr da heimen ligt und fchlafft, Def maren Gotebienft thun fie fchweigen, Tangen nach ihrer alten Beigen, Bnd thund sich schmeicheln vmm die Leven Ihr Weinkeller will ihn verfeyen, Ihr Rorenboden werden leer, Man will ihn nimmer tragen her,

Saben boch willig armut globt, Jest ficht man wie ihr hauffen tobt, Co ihn abgeht in ihren Ruchen, Wie sie den Luther schmehen, fluchen Ein Erpfeger, ichald und bogwicht, Beit fich boch feiner an bas Liecht, Thund nur onter ben Sutlein ftechen, Schreven famb wollen fie gubrechen, Wo fie ben ihren Monnen figen, Bnd machen auch bas fie erhipen Wiber bas Evangelium -Wie man jest fpuret vmb und umb, Die Frosch quaden in jren Dulen, Bedeuten etlich hohe Schulen, Die auch wider Lutherum plerren, Bhd ohn bas all Gefchrifft beweren, Das Evangeli thut ihn weh, Ihr Bendnisch Runft gilt nit alls eh, Damit all Doctor find gelehrt, Die und die Schrifft haben vertehrt Mit ihrer bendnischen funft, Auch tragen bem Luther vngunft Die Wildgens, beuten und die Leven, Die ihn verfluchen und versvenen. Was will ber Monnich newes lehren, Und die gang Chriftenheit verfehren, Onfer gut Werch thut er verhieuen, Will, man foll den Seyligen nit bienen,

Bu Gott allein follen wir gelffen, Rein Creatur mog vne gehelffen, Bufer Balfart er auch abstellt, Bon fasten, fevern er nit vil helt, Die wird lang hant gehabt im brauch, Deggleich von Rirchen, ftifften auch, Die Orden heift er Menschenfund, Much schreibt Luther es fen fein Gund, Dann mas und hab verbotten Gott, Beracht bamit bes Bapftes Gebot, Romischen Ablas auch veracht, Spricht: Christus hab vns felig gmacht, Wer bas glaubt, und ber hab gnug, Ich menn ber Monnich fen nit flug, Dendt nit es fein vor Leut gewesen, Die auch haben bie Schrifft gelesen, Bnfer Eltern bie vor vne maren, Sind je auch nit gewesen Rarren, Die folliche Ding bne han gelehrt, hat etlich hundert Jar gewert, Solten die alle han gegrret, Bnd vne mit fampt ihn han verwirrt, Das woll Gott nit, bas will ich treiben Und in meim alten Glauben bleiben, Luther Schreibt felham Abenthemer, Man folt ihn werffen in ein Fewer, 3hn und all fein Unhang vertreiben, Dig hort man vil von alten Weiben,

Bon Bopff Nonnen und alten Mannen, Die bas Evangelium angannen, Berachten es in tollem finn, Bnd fteht boch unfer Senl barinn, Doch hilfft alls widerbellen nicht, Die Barbeit ift tommen and liecht, Deghalb die Christen wider tehren Bu ben Evangelischen Lehren, Unferes hirten Jefu Chrift, Der unfer aller Lofer ift, Def Glaub allein vne selig macht, Des find all Menschen fund veracht, Und bie Bapftling Gebot vernicht, Fur Lugen und Menschen Geticht, And hangen nur an Gottes Wort, Das man jest hort an manchem ort, Bon manchem Christenlichen Mann, Run nemen fich die Bijchoff an, Dit fampt etlich weltlichen Fürsten, Die auch nach Chriften blut thut burften, Lassen sollich Prediger fahen In Gefengtnug vnb Enfen fclahen, Bnb fie ju widerruffen bringen, Ihn auch ein Lieb vom Fewer fingen Das fie mochten an Gott verzagen, Das heist die Schaf int hecken jagen, Der thut man vil heimlich verlieren, So sie gleich ihre Lehr probieren gle

Eins theils bleiben im Enfen band, Einst heils verjagt man auf bem Rand, Luthers Schrift man auch verbrent, Bnd verbeut fie an mandem endt, Ben Leib und Gut und ben dem Ropff, Wen man ergreifft ber Teft ben ichopff, Dber jagt ihn von Weib und Rind,-Das ift beg Enbehrift Sofgefind, Christus bas alls verfundet hat, Matthei am gehenden es ftat, Rembt war ich fend euch wie Schaf auff Mitten unter ber Wolffe hauff, Darumb fent wie die Schlange fing, Bnd wie bie Tauben ohn betrug, Bud hut euch vor ben Menschen bie Wern euch vberantworten bie Für jre Ratheuser, vnd benn Euch geiffeln in iren Schulen, Bud werden euch fur Furften, Rungen, Amb mein willen gefangen bringen, Dann forgt nichts mas ir reben wolt, Es wird euch geben was jr folt Reden durch ewers Batters Beift Ein Freund gehm andern wird erpreift, Bnd im ben tob anhelffen than, Ihr werb gehaft von jedermann, Bmb willen meines Ramens heilig, Wer an bas end verhart wird felig,

Bervolgt man euch von einer Stadt, Go ziehet in ein andre brat, Much fombt bie geit, vnd wer euch tott, Wird menn er diene bamit Gott, Korcht die nit die euch den Leib todten Der Seel tonnen fie nit genoten, Ihr Christen mercht die troftling wort, So man euch fecht hie ober bort, Last euch fein Tyrannen abtreiben Thut ben bem Bort Gottes beleiben, Berlaffet eh Leib und Gut. Es wird noch schrenen Abels Blut, Bber Cain am jungften tag, Laft morben mas nur morben mag, Es wirdt both fommen an bas endt, Des waren Entedrifts Regiment Apocalypsis stet es hell, Um achtzehenden Cavitel. Schreit ber Engel mit lauten schallen, Amenmal, Babylon ift gefallen, Ein Behausung ber Teuffel worn, Wann von dem Wein deß grimmen jorn Ihr unfeusch hant all Benden trunden, In ihrer unteufch find verfunden, Ronig und Furften biefer Erben, Auch ihre Kauffleut gant reich werben, Sandthieren mit ber Menschen Seelen. Darnach weitter thut er erzelen,

Bub ein anbre ftimb hart ich fchier, Mein liebes Bold geh auf von ihr, Bann jr Gund ift fur Gott aufffommen Der hat ihre frefels wargenommen, Balt fie wie fie euch hat bezalt, And widergeltet ihr zwenfalt, Wann sie spricht je in ihrem herten: Ich fit ein Konigin ohn fchmerken, Bnd ift ficher in ihrem bunden, Bnb von ber Beiling blut gant trunden Darumb so werden ihre Plag Bufamb tommen auff einen tag, Der Tod leid hungers alles ant, Bnd mit Fewer wird fie verbrant, Dann marlich ftard ift Gott ber herr, Der hie wirdt richten. Run hort mehr, Daniel am neundten melt, Bnb alle Warzeichen erzelt, Das man gang flerlich mag verfton, Das Bapftumb beut bas Babylon, Bon bem Johannes hat gefeit. Darumb ihr Chriften wo ihr feit, Rehrt wider auf des Bapftes Bufte, Bu onferm Birten Jefu Chrifte, Derfelbig ift ein guter hirt, hat fein Lieb mit bem Tod problert, Durch ben wir alle find erloft, Der ift vnfer einiger troft,

Bnd vnser einige Hoffnung, Gerechtigkeit und seligung, All bie glauben in seinen Namen, Wer bas begert ber fpreche Amen.

Anno Salutis 1523. Am 8. Bage Julii.

## Das lette Capitel Ecclesiaftes, Bon bem Menschlichen Alter.

Ecclesiaftes vltimo Beschreibet Salomon also Bar, artlich bas Menfchliche Leben, Mit all fein gebrechen barneben, Das doch von ihm wird außgesprochen Mit worten verblumbt und gebrochen. Spricht: Jungling, in ber jugend bein Laß bein hert gar guter bing fein, Frem bich beiner blueuben Jugend, Doch befleiß dich der edlen Tugend, Bnd thu was geluftet bein Bert, Bnd bein augen gefellt innwert, Doch bend in allem mas bu thuft, Das bu auch fur ben Richter muft, Bnd ihm barvon must rechnung geben, Sedoch so thu in deinem leben Google

Die tramrigfeit von deinem Berben, Und thu vom Leib ubel und fcmerben, Bas bein entle Jugend frend, Und auch mit hochstem fleiß gebend In Gott bein Schöpffer alle zeit Bermennt folft ihm mit bandbarfeit ! Bmb-alle fein Wolhtat bandfagen. Die er bir thet ben all bein tagen, Leiblich und Beiftlich haft eingenommen, Ch dann die bofen tag herfommen, Und hertretten bef Altere Jar, Da bu murbest fagen immerbar, Dig vnd jens thut mir nit gefallen, Sonder bu haft verbruß in allen. Darmit Salomon flar andeut, Die gmeine art ber alten Ceut, Die gmeinflich find entisch vnn wunderlich, All bing wird von ihn tadelt fonderlich, Bas fie benn von ber Jugend feben, Die nit nach ihrem finn geschehen. Rach bem er aber weitter fpricht: Eh wann die Sonne vud das Liecht, Mon und bie Stern finfter weren. Mit ben worten thut'er erfleren, Wann nun der Augen Scharpffes glinfter Abnemen werden dundt und finfter, Und abnimmet ihr icharpffe Rrafft, Mit Fluß und mehtagen behafft.

Spricht weitter: wenn fommen allwegen Die Wolden taglich nach bem Regen. Bermennt, fo in bem Alter mol Die Augen trieffen Wassers vol, Das mans muß trudnen tag vnd nacht, Macht bas Geficht blob und ungeschlacht. Rach bem fagt er weitter herauf. Wenn die Sutter gittern am Sauf, Bermennt, fo im Alter fein Bend, Bittrent und bidmet worden fend, Welche des Leibes Sauf voran Bewaret und verhütet han. Rach dem er nun weitter verfünd, Wenn fich die ftarden frummen thunb, Da vermehnt er Schendel und Bein, Welche in fterd trugen allein Den gangen Leib, bas Menfchlich hauß Im Alter gehnt ihr freffte auß, Werben frumb, reudig ober rinnent, End-manderley brechen gewinnent. Spricht weitter: Go bie Muller ftehnb, Weil ihr fo wenig worden fend, Damit er ift artlich bedeuten Den Mund an gar vraken Leuten, Darinnen benn fehlen bie Ban, Dieweil jhr nicht mehr vil ba ftehn, Sonder verberben und auffallen, Derhalb fein harte Speiß mehr malen,

Wann fie tonnen ihr nicht mehr tewen, Much im Magen nicht wol mehr bewen, Wie fle in Jugend haben geffen, Sonder wenig weicher Speise effen. Und alfo an ben Trundlein henden. Rach bem weitter thut er gebenden, Spricht: wenn beschlossen stend die Thur Auff ber Gaffen, find Rigel fur, Meynt, bas man in beg Altere Zeit, Beht gar gemach und auch nicht tweit, Un ber Gaffen herumb spaziern, Sonder thut geit im hauß verliern. Rach dem spricht er weitter: vernimb, Wenn leiß wird ber Mullerin ftimb, Bermennet bie Brobmul ben Mund, Def alten wird zu letter ftund. Rit lautreifig mit bem geschren, Ale ob er noch zweiniggiarig fep, Den Cert weitter vom Alter bringet, Und erwacht wenn ber Bogel finget, Beigt an, bag ber alt bie gant nacht, Nicht schlafft, sonder offt aufferwacht, Thut im Bett hin und wider randen, In vil mehmutigen gebanden. Rach bem fagt er: Wenn fich anfangs Die Tochter buden bes Gefange, Bebeut wenn fich die Alten buden, Daher gehnt mit gebogen ruden,

Um fab nicht konnen ghrad auffrichten. Weitter zeucht an in fein Getichten, , Wenn fich bie hohen auff ber Straß Forchten und Schemen, meynt er bas, Wenn alte Leut gemachsam gehn, Bnd fle ber fcminbel plaget benn, Das fie fich forchten vor dem fallen, Rach bem zeigt er auch an vor allen: Wann ber Mandelbaum bluen thut, Darmit anzeiget vne in gut, Wann ben Menfchen bas alter gar, Entferbet gelb ober braun Sar, In schneweiß, von natur ber Relt, Das ihm benn wie die blu auffellt, Etwann wird'glatet und gar fal. Rach bem zeigt weitter an ben fal, Spricht: wenn ber hemschred wirt belaben, Darmit anzeigt bes altere fchaben, So ihm ber Ropff hebt an ju graufen, Ind ihm die Ohren werden faufen, Das er wird taub vnd vngehoret, Bnd figet ba gleich famb halb thoret, Spricht weitter, und wolluft vergeht, Daffelbig man allhie verfteht, Seit all frefft haben gnommen ab, Durch die man luft empfangen hab, In effen, trinden, horn und feben, Bnd in allem was kond geschehen,

Das ihm die Jugend frembe gab, Das ift im Alter tod und ab, Spricht: eh ber filbern ftrid am Brunn hintompt, mennt wenn abnemen thun, Die innern frefft, fremd, finn und mut, Belt barnach, eh verlauffen thut, Much bem Brunnen bie gulben quell, Bermennt vernünfftig icharpff einfell, Berftand und Beißheit nemen ab, Befprech und anber reiche Gab, Die burch bas Alter werden ichwach. Much fo fpricht er weitter hernach: Ch ber Ehmer am Brunt gerlech Beigt barmit, eh bas bir gerbreth Un deinr Gebechtnuß wirft vergeffen, Rundft nicht wie vor all bing außmeffen, Bie, wo und wenn gar ordentlich, Wie er in Jugend brauchet fich: Rach bem sprach er: eh benn mit schab In bem Brunnen gerbrech bas Rab, Mennt er julettes Altere geit, Damit ftets manenber Rrandbeit Der Menich werd schwerlich vberladen, Big ihm endlich mit ungenaben . Der grimme Tod gufet feim leben, Big er boch muß fein Geift auffgeben. Rach dem endlich beschleußt er glaub, Bnd fpricht: wann es muß je ber faub

Widerumb tommen ju ber Erben, Wie er vor war, widerumb werben, Auch muß fein Geift benn nach bem Lobt Widerumb hinfommen gu Gott, Welchen Geift Gott der herr hat geben, Dem Menschen hie in bifem Leben. Mit bem Berr Salomon beschleuft, Bur warnung ber Jugend außgeuft, Das fie Gott bienen in jungen Jaren, Bnd ihren Gottesbienft gar nicht fparen, Big bag bas Alter tritt herein, Wann es wird fonft versaumet fein, Beil im Alter all frefft verschwinden, Bnd man wird wider gleich ben Rinden, Brechenhafft und voll ungemache, Dien Gott in Jugend, fpricht S. Cachs.

Anno Salutis, M.D.LIX. Am 8. Lage Sep: tembris.

Digitized by Google

# Erzählungen, Schwänke und Fabeln.

Ein Tyrannische that bes Turden, wie er sechhhundert gefangne Rnecht elendigklich hat laffen niber hawen, auch die Rungin ins ellendt verschickt im M. D. prepp, jar:

hort zu ein erpermliche that Alls von Dfen abtrieben hat Der Turd bas Runigliche heer hat er sich mit all seiner weer Der ftabt genehert zu gefiegen Augusti am fiben ond zwaintigen hat er ber Rungin kindt gefandt Mit Goldt vier gestickte gewandt Auch brey tofflich Turdische Roß-Das kindt zu holen von dem schloß Wie wol es war der Küngin schwer Auß not must sie es geben her Schickt es ihm auf ein gulben magen Als man jms inn fein gelt hat tragen, hat es gewaint als ers besach Gab er im einen fuß, barnach hat er ber Rungin rath beschicket Bud mit vil wordten sie bestricket Google

On allen Bebacht ben irem leben. Die stade Dfen im auff zu geben Bald man einambt bie ftadt geschwindt Schickt er ber Rungin ir findt Podt ir ju weichen auf bem Schlof Ließ nemen weer und das geschoß Anechten und Burgern inn der ftabt Ein große angal volde auch hat Berichickt hinein inn die Turden Derglench ber Runigin barben Gest er ein tag jrer hinfart] Daran ift fie ellender art Inn Turfen geranset ir straffen Dem Turden stadt und schloß verlaffen An bem andern tag Septembris Der Turd die gefangen Langfnecht hieß Zusamen inn ein ordnung stan Dit weer und harnisch angethau Sein sunn ein spectakel zu machen Darnach schenct er inn biefen fachen Dren Kendrich feinem eltsten fun Sieg all fnecht jr weer von in thun Und windt das feine Janitscher Ramen mit iren faiblen ber Theten die Rnecht zu ftuden hamen Bar barmidlichen an ju fchamen Da war ein heulen vnd gemern Gin gefchren grifgrammen und wemern

So verbarben ber Rnecht feche hundert Bnd die bren Kendrich auß gesundert Man balb ire bren Fenblein numb Rert bas oberst zu unberst vmb Mit dem fpig in die erden flies -Bnb die drey Fenbrich binden lies Un bren pfel in bem wentten feldt Bor bes Turdischen Ransers zelt Alda fie ber Jamitschar robt' Mit spigen pfeilen schos zu tobt Gott woll ir aller feel begnaben Sambt allen fo jr namen schaben Bon dem tyrannischen Bludthundt Der glauben helt ju feiner ftunbt Derhalb wacht auff ir beutschen Fürsten Last euch nach trem vnd ehren burften. Bud ftrept mit ritterlicher handt Kur ewer engen vatterlandt Einmutigflich halt ob einander Eh ench ber Tyran nach einander Durch feinen gewalt thu auf reuten Bnd euch vertreib von landt und leuten All ewer armes vold verderb Das gant Teutschlandt einem und erb Wann es ist jest gar hohe zent Weyl er vor hat ber Christenhent Biel gröffere landt hat ab gebrungen Mit frieg begweltigt und gezwungen

Bnd bracht inn sein greulich gefenduns Das als auß Göttlicher verhendnus Bon wegen unser sündlichen lebens Daram all predig ist vergebens Darumb, o mensch ker eilent umb Thu buß und, wirdt von herten frum Auff das sich Gott auch zu uns keer Und selb auß zie mit sonserm heer Darmit der-sieg ben uns erwachs Au bem Bluthundt das wurscht Hans Sachs.

Debruckt in Ruremberg, burch Georg Merkel. Wonbafft auf dem newen baw, bey der Raldbutten. 1553.

#### Historia.

Die zwen fünftlichen Maler.

Im feinen Con Walthers von ber Bogeltveibe.

Plutarchus vns beschreibet daß Teuris ein fünstlich Maler was So gar fünstlich über die Maas Dem jedermann trug Gunste † Derselbig mit der Künsten Kraft Eins Tags malt um die Meisterschafft Mit Parrhasso der behafft

Auch war mit guter Runfte t Teuris der malt Kunstlicher Gestalt Ein zeitige Weintrauben Die so tunstlich gemalet war Daß barzu flog der Bogel Schaar Bnd wollten barvon zupfen zwar Der Beeren sie berauben t

Parrhassus der ander malt Ein Tuch so vistrlich gestalt Als ob darhinter mannigfalt Wären viel schöner Bilde t Xenris grief darnach im Anfang Bud sprach thut hinweg den Fürhang Das mein Aug das Bildwert erlang. Das ich lob oder schilte t Als er das recht Beschauet secht Ward er darmit betrogen Es war ein einsach Leinwat unr Künstlichen durch die Prospectur Mit Farben hinter malet pur Gar wunderlich durchzogen †

Xeuris sprach aus Vernunft vnd Gunst Mein Kampfen bas ist hier umsunst Ob zur Weintrauben meiner Kunst Gleich die Waldvogel flogen † Parrhasio gieb ich ben Preis
Der mit seiner Kunst Muh und Fleis
Wit seim Furhang ben Meister weis
hie selber hat betrogen ?

Aus bem merdt wol Ein Kunstler soll Sein Kunst so weit verfechten Als er mit Warheit mog bestan Eim andern auch die Ehre lan So wird ihm gunstig jedermann Halt in für ein Gerechten ?

A. 1544.

### Historia.

Der Ronig Untlochus am Gejanb. Im furien Con bes Bolframs

Antiochus ber König reiche Der in Persia hat gewaltigleiche Gefüret zweymal gar wol gerüstete heer Weil er regiert † Als er eins Tages am Gejayde Eim Thier nachrent und fam von ber WegIn die Wildnuß kunt ben Huffchlag nit finden mehr

Ond war verirrt †
Doch er im Wald ein hutten fand
Das war sehr armer Leut
Die herbergten ihn diese Racht gar unerkannt Als et nun mit in war zu Tisch gesessen Wurdens zu Red des Königs ob dem Essen Sagten von seiner Person groß Fromkeit und

Das in fehr freut t

Doch sagtens er bos Amileut hatte Darmit das Bolf gar hart beschwern thate Denselbigen er durch die Finger selb zusäch Ir Schinderen † Weiter thatens vom König sagen Wie er täglich zu viel obläg dem Jagen Bnd versäumt viel im Regiment so das nit geschäch

Regiert er fren t Der König schwiege barzu still . Hört diese Neb mit Nath Frå als in aber sunden seiner Diener viel Bud brachten im sein königliche Kleider Sprach er bisher hab ich die Warheit keiber Nie gehört was mir in dem Regiment ges brach

Denn nachten fpat † ;

Schaut barnach auf der Amtleut Hande Bnd war fleissig in seinem Regimente Stellt auch ab des überflussigen Jagens Brauch

Schreibt Plutarchus † Alfo noch groß herren regieren Oft Land und Leut verpfanden und verlieren Sehen nicht daß die Schuld ber Amtleut sey und auch

Des Ueberfluß †
Dieweil jr Rath und das Hofgsind-Sm heuchlen allesand
Streichen im um die Ohren nur das suß und

Anzeigen nit den Schaben noch Unthate Suchtens unerkannt bey eim Bauren Rathe Der wurd in sagen was von in war das Goschrev

Im gangen gand t

A. 1546 ben ig. Man.

Digitized by Google

#### Somana,

Ein Raufmann betrügt ben Teufet. In Rofen Con Sans Sachfens.

Ein reicher Raufmann macht ein Bund Mit bem Teufel, wenn er alle Stund Glucklich im hulf auf zehen Jar Daß er gewunn an aller Waar Bub an feiner nit buget ein So wollt er bann bes Teufels fein t Das verschrieb er mit feinem Blute Rach bem ward er fehr reich an Gute Weil er an aller Waar gewann Als das zehent Jar that hergan Legt er fich por Furcht franck zu Bette Doch einen guten Freund er hatte ? Dem er all fein Unliegen flagt Sein Freund gab im ein rath und fagt Ich weiß dir noch ein Waar zu finnen Daran ein Mann nie-that gewinnen Daburch wirst bu vom Teufel frey Rauff alter bofer Weiber bren Etwann von drey jungen Chmannen Die immer gron greinen und gannen 4 hierauf ber frand Raufmann ward lauffen

Bnd that drey alte Weiber kaufen Wol umb dreyhundert Gulben bay Bracht heim die alt verpafelt Waar Google In feinen Rram und ftellt fie frep Bu andrer Waar und Spezeren t Da ftundtens gottet ungeschaffen Runglet murret gleich wie die Affen Eine grisgramt bie ander prabl Der Rram stand gleich wie ein Spital Bon ber Weiber Rrachen und Rreiften Duften, roben, raufpern und feiften t Wer ba that hin und wieder gahn Dem bot er biese Waar auch an Um taufend Gulben fie ju geben Jeber sprach mir ist gar nicht eben Dag ich mir tauffen wolt vnruh Bebft mir taufend Galben bargit Rad wolt ich fie all brey nicht haben Bolt Gott die mein war lengft begraben t

Nach kurter Zeit da kom versteien Der Teusel wolt den Kansman holen Werlossen waren zehen Jar Der Rausmann sprach ich hab ein Waar Voch unverkaufft und unverstochen Varumb bin ich des Bunds entbrochen † Der Teusel that die Waar auch schauen Bud sprach mir thut felbst darob grauen Was hast an dem Anziefer kaufft Das allezeit voll Fische kaufft Gront zandt und kiefet Tag und Nacht Du Narr wo hast du hingedacht I

Er sprach fuhr sie für mich gen Soll Der Teufel sprach mein lieber Gell Sie sollten mit den hader sachen Die holl mir selbst zu eng wol machen Denn solcher alter Weiber brey Fingen im Felb den Teufel frey Ich sag bich ledig beines Bundes Zewiß ben Briff und lacht bes Fundtes. ?

A. 1559 ben 18 Octobris.

## Sch wand, Der Pawern Rnecht mit ben zerschnitten Kittel.

Hört zu ein visierlichen schwans,
Der ist geschehen nicht vorlangt
Zu Erbelting, im Bayerland,
Ein Pawernknecht heint Dolp genannt,
Derselbig eines Abends spat
Gen Landshut zu eim Schneider trat,
Und jm ein groben Zwillich bracht,
Daß er im einen Kittel macht,
Als er war ein zum Schneider gan,
Eaß barinn gleich sein Edelmann,
Der auch vom Schneider haben wott

**D**:**S**Google

Bnb ben fein hoflich im angab, Binden rumb mit falten burchab, Much vberal zwinfach verbrembt, Den Pawernfnecht baffelbig grembt, Schweig still, und merdet alle bing. Der Ebelmann herauffer ging, Logt boch ein flein an ber Stubthur, Was ber Being Dolp wolt bringen fur, Der zeigt fein Ritteltuch barmit, Sprach: Meifter Schneiber ich euch bitt, Macht mir mein Rittel, doch barben, Dag er big Sontag fertig fen, Dag ich in anleg gn bem Lang, Die Gred mir machen wird ein Rrang Bon einem butet Reftel rot, Macht mir in fcon wann es thut not, Auff bag ich je barinn gefall, Kur andern Pawernfnechten all. Der Schneiber fprach: Zeng mir nur an. Wie du wilt beinen Rittel han. Er fprach: bas tan ich fagen nicht, Macht in nur eben gleich gericht Wie mein Jundher fein haben wil, So macht mein Rittel, und schweigt fill, Db er gleich noch hoflicher wer, Das wer meines herben beger. Darmit ber heint Dolp gieng fein ftraß Ale fein Ebelman boret, baß

"Google

Der Schneiber bifem Pawerninecht Solt feinen Rittel machen schlecht Cben gleich wie ben Rittel fein, Bum Schneiber gieng er wider nein, Bud fprach: Sor Deifter, nit vermend, Mein Rittel mir-burchauß zerschneib, - Bon oben ab big auff den faum, Gin ftrich nit brepter benn ein baum, Berfet bergleich bie Ermel bo. Doch zerschneid eben gleich alfo Geinen Rittel bem Pawernfnecht. Der Schneiber fprach: ja im gidicht recht. Dit bem ber Junter gieng fein ftrag, Der Schneiber gleich follicher maß Die Rittel macht, und fie zerschnend, Bnd hieng fie auff jufammen bend. Als nun auff ben Contag hernach Der Bawernknecht sein Kittel sach Alfo gerfeget und gerichnitten, Ein folden Schiffbruch hett erlitten, Fieng er zu weinn vnb fcnuppen an. Inbem tam auch fein Ebelmann, Und leget an ben Rittel fein, Bnb fprach: Seint leg an auch ben bein. Der heint wolt nit, ber red erichrad, Der Juncher schlug in auff den Nack Mit ber Kauft, vnd in bargu not, So hett er jum ichaben bas gipot, ngita 400gle. Bnb leget seinen Kittel an, Bnb must barinn gen Kirchen gan, Jeberman meynt er wer ein Narr, Also entloff er auß ber Pfarr.

Also noch heut zn bisen tagen, Wa Burger, Bawer noch wil tragen Rleydung, sich gleich bem Abel ziert, Offt in ein aug verhalten wird, Orauß im zum schaben spot erwachs, Schlecht und grecht ist gut, spricht H. Sachs.

Anno Salutis, M. D. LVII. Am 6. tag Octobris.

#### Fabel,

Der gefchend hann mit bem liftigen Suche.

Ein hungeriger Fuche gieng auß Dem Wald, ju einem Dorff hinnauß, Stillschwengend, gang liftiger weiß Bu erlangen fein Abendfpeiß, Den erfahe ein alter hann, Und zengte ben feinen hennen an, Flog mit ihn auff ein Baumen hoch, Daß er bem hungting Fuchs entpfloge Der fam und gruffet an ben orten Den Sann mit schmeichelhaffting worten, Bnd fprach gn im: Mein Bruder Sann, Was wilt bu auff dem Baumen than Mit beinen Sennen in ber frift? Warumb bleibst du nicht auf bem Dift? Der Hann antwort: Daffelb ich thu Das wir haben Acherheit und rhu Der Ruchs sprach: hast bu an bem ort Die guten Dahr noch nie gehort, Die mennigflich fo heplfam fein? Da antwort im ber hann : Ach nein, Bas find fur newe Mahr im Land? Der Fuche sprach: Ich bin außgefand Bu' verfunden die guten Mahr, Bnd fomb barumb auch zu bir ber, Dag bu ber freud theilhafftig merft 2050gle

Bu offnen bir, weil buß begerft, Es ift von Thieren jung und alten, Ein Concilium worben ghalten, Darinnen ift beschloffen worn, Gin ewiger frid gfamb geschworn, Bon allen lebendigen Thiern, In allen Landen und Refiern, Bende die Zamen und die Wild. Die fie Gott erftlich hat gebild, Das ein jedes mag sicher wandeln, End fridfam mit bem andern handeln, Das feine bem andern mehr folt ju feben, Weder beschäding noch verlegen, Rimmer an Ehr, Gut, Leib noch Leben, Sondern gute Gefellichafft geben, Bey tag vnd nacht, abend vnd morgen, Derhalb mein hann fen gar ohn forgen, Fleug rab vom Baum mit beinen hennen, Lag vne ein Fremdenfewer brennen, Lag und ben hochzentlichen tag! Mit fremd begehn ohn alle flag. Benbe mit tangen und mit fpringen, Mit effen, trinden, fprechen und fingen. Der hann beß Fuchsen lift erkendt Thut boch bergleich nicht an bem enbt Sprach: Fuche, bu fagst wunsame mahr, Dergleich ich nie erhort bigher. Mach bem redt ber hann auff fein Dal

Digitized by Google

In alle Soch, thet eben als Er etwas bort feh gar von weptten, Gegen bem Baum gehn ober rentten, Bnd ftund gestrack auff feine Fuß. Da sprach der Fuchs mit schmeichlen suß: Mein Bruber Sann, was fichftu bod, Dag bu rectft auff bein half fo hoch? Der hann antwort: 3ch fich bort hinden. Ser lauffen gar zwen ichneller Binten, Ich glaub sie werben zu ber stund Berfunden und ben frides Bund Der Ruchs erfchrad ob bifen worten, Sein Leib ergittert an ben orten, -Bnd sprach: Gott gfegn bich bruder hann, Da bleib ich nicht, ich will barvon, Wann mir ist warlich noth zu fliehen. Der hann fprach: mein Fuche thu verzihen, Bas fleuchstl fag was forg bich beschwert Weil Frid ift gmacht auff ganter Erdt Ben allen lebendigen Thiern, Derhalb lag bich die hund nicht irrn, Bleib ba, lag vne ben tag mit ehren In fremd und froligfeit verzehren Der Fuche fprach: Rein, bas mag ich nicht, Der Frib ber jest ift auffgericht, Mocht bifen Jaghunden allein Etwan noch nicht verfundet fein, Co wurd ich ba von ihn gebiffen,

gitized by Google

Bnd mir auch mein Fuchebald gerriffen, Gut tendigen ist auß der Stauben, Darmit der Fuche lief hin mit schnauben, Also der Hann versicher: blieb, Mit list den listing Fuche abtrieb. Der Beschluß.

Die Fabel zengt zwenerlen Leut, Bnb erstlich vne ber Fuche anbeut Ein ichaldhafftigen Mann, ber ift. Boll aller rend und hinterlift, Gant heuchlerisch an allen orten, Schmeichelhafftig mit holen worten, Mit lug und liften aller weiß Big er ein Mann führt auff ein eng, Da er ihn benn mit fug tann fellen, Bervortheilen und überschnellen, Ihn bring vmb Leib, Ehr ober Gut, Daffelb ber vnverschemet thut, Bub feinen Fuchsbald barmit fpict, Dendt fich ber that nur wol geschicht, Dag er ein übertolppelt hab, Rimpt fein Gewiffen ihm barab Sold Füchisch art bie ift furmar Entwicht bende an haut und haar.

Bum andern, bedeut und ber hann Gin geschend fürsichtigen Mann, Der niemand zu betriegen gert, Bud lebt fein auffrichtig auff Erbt Do ber vermerdt eine Fuche gutunfft, So fpitt er ob ihm fein vernunfft, Merdt balb an feiner fcmeicheleren, Das ein betrug barhinter fen, Das in der Heuchler bger zu trugen, Mit feinen verborgenen lugen, Jeboch thut er famb merdt ers nicht, Fürsichtigklich er mit ihm ficht, Recht ihm auff feine-falfch ichirmichleg, Darmit er weißlich niber leg, Alle fein arge lift zu lett, Darmit entrinn beg Benchlers Ret, Bud von ihm unbetrogen bleibt, Ein lift mit anderm lift vertreibt, Dardurch entgeht vil ungemachs Ein fürsichtig Mann, fpricht S. Cache.

> Anno Salutis., M. D. LVIII. And 16, tage Imil.

# Fa'b e 1, Der Zipperlein und bie Spinn.

Als ich spatieret auff ein Tag Bor einem Walb an grunem hag, In dem erhört ich ein Gesprech Jenseits des hages in der nech, Ich schlich hinein, wolt ohn gesehr hören, wer jenseits hages wer, Als ich gemachsam horcht darinn, Da war es gar ein alte Spinn, Mit der redet der Zipperlein,

Der Zipperlein. Der fprach zu jr: Gespile mein, Wie zeuchst so elendt vber Feldt, Eregst weder Rleiber vber Gelt.

Die Spinn. Die Spinn fprach: ba trieb man mich auf Auß eines reichen Burgers hauß, Darinn ich lenger kund nit bleibn.

Der Zipperlein. Bipperlein fprach: wer thet bich vertreibu?

Die Spinn. Die Spinn sprach: Ich hett vil vnfrib, Sehr grossen hunger ich erlid, Wann darim waren wenig Rucken, Die ich in mein Net mocht gezucken,

Beil man fo fanber hielt bas Sauk Die Muden trieb man auch offt auf. Mit Mudenwedel und mit schwammen Thet man fie taglich auch verbammen Doch waren im hauf vil hundemuden, Die theten mir mein Ret gerruden, Der ich gar feine fund erhalten, Deg muft ich groffes hungers malten, Auch stellet mir nach meinem Leib Der herr und bargu auch fein Belb, Bo fie mich etwan theten feben, In meinem Gefpunft in ber nehen Sahen hangen in einer eden, Mit scheltwort thetens bend auffweden Die haußmagd und auch ben hauffnecht, Bon ben murb ich benn hart burchecht, Rerten im Sauf die gangen Wochen, - haben mein spinnweb offt zubrochen, Dag ich faum in ein flufft enttran, So fieng ich benn ein anders an, Bnd eh ich baffelb außgefpun, Ram etwan Tochter ober Gun, Bnd mir daffelbig auch zerftort, Ich hab im hauß schier alle ort Berfucht in foldem herBenlend, Spunn ich boch mehr benn benbe Dept, Ich bin erstlich ein Jungfram gwefen, Thut man im Dvibio lefen, by Google Aragne so war je mein Ram, Meiner Kunst war die Pallas gram, Die mich in ein Spinnen verkehret, Also hab ich mein zeit verzehret Bey den höslichen Burgersleuten, Mein edle Kunst mir zubedeuten, Weil jederman mir setzet zu, So streng on alle rast und rhu, Muß ich die Burgerschafft verlassen, Bnd bin gleich jehund auff der strassen.

Der Bipperlein.

Zipperlein fprach: Wo wilt nun nauß?

Die Spinn.

Die Spinn sprach: in eins Bawren hauß, Wil mich in einen windel schmucken, Der hat wol hundert tausend Mucken, Da wil ich mich wol reichtich nehren, Forthin mein tag in rhu verzehren, Weil wol ein gantes Jar hinsehret, Eh man die Spinneuweb abkehret, Wagd und knecht anderst zschaffen haben, Schaw ben dem wil ich mich eingraben, Ben dem da bleib ich unvertrieben, Dieweil die Pawern mich auch lieben, Wiewol die Alten ben in jahen, Ich thu die bosen dempff auffsahen, Deß bleib ich ungeirret henden,

Bor einem tundlen Fenster schwenden, Bon Muden breden vberzogen, Daß ich mich hab so lang geschmogen In ber Statt, bas thut mich noch tawern.

#### Der Bipperlein.

Der Zipperlein fprach: schweig ber Pawren, Ich tomb erst flüchtig von in her, Sie find mir grob vnb gar gefehr, Wo ich jog zu eim Bawern ein, Thet er gar nit verfchonen mein, Er Schlepet mich burch Dred und Rot, Macht ich ihm schon ein Ruß gar rot, So meint er hett in nur verrendt, Mit arbeit er mich offt befrendt Bud mit mir Mift, adert und feet, Er fuhr gen Soly, er brafch und meet, Darmit ba thet er fich erhigen, Daß er fast bunften warb und schwigen, Derselbig schweiß macht mich gar franck Bann er mir in bie Rafen ftand, Stieß mich auch auff Burbel und ftein, Much war mein Rarung ben im flein, Er af nur Millich, Ruben und Rraut, Berften und Erbeiß mas er baut, Trand auch nur maffer, milch und schotten, Thet mich Zipperlein gar verspotten, Deg wurd ich gar hungrig und matt,

Rund nit mehr bleiben an ber stat, Der arst halb wolt ich wol sein blieben, Mit hunger hat er mich außtrieben, Wann bey solch ringem Trand vnd speiß Ist gar nit zu bleiben mein weiß, Dieweil Bachus mein Batter ist, Der mich gebar vor langer frist, Durch gute Bislein, stard getrand, Allem Wollust und Müßiggangt, Wie das benn lehrt die taglich prob, Darzu die Pawren sind zu grob, Drumb ich von in außzogen bin.

Die Spinn.

Die Spinn fprach: Wo wiltu denn hin? Dein zeit forthin im Land vertreiben.

Der Zipperlein.
Der Zipperlein sprach: nun wil ich bleiben Bey Burgern, Abel ober Pfassen,
Die haben jest nit mehr zu schaffen,
Denn mußig gehn und wollust treiben,
Mit baden, spiln, schlassen und weiben,
Essen und trinden auch das best,
Bey den da wird ich wol gemest,
Da legt man mich auf sanstre Betth,
Trut der mich da anruren thet,
Man widelt mich ein und helt mich warm,
Db mich die arst mit großem schwarm

Mit jer Runft wollen vertreiben. So thu ich bennoch lenger bleiben, Co bald ich nur ein weng nachlaß, Go lebt ber Rrant voriger maß, Bnd thut mir felb locten und heven, Mit starder Rost und Trand erfrewen, So thu ich in benn wiber truden, So thut ber Krand fich wider buden, Und helt ein zeit fich ftill und meßig, Lag ich nach, wird er wider gfregig, Als benn fo verier ich in wider, Und nem im alle feine Glider Je eines nach bem andern ein, Bon erften bin ich furg vnb flein, Thu im an einer Behen weh, Darnach ich immer weiter geh, Birdt mit ber zeit lenger und griffer, Ein Gaft, herber, bitter und bofer, Endlich gar nie zu treiben auf.

#### Die Spinn.

Die Spinn fprach: Ich komm in ein hauß Erstlich einig Alters allein, Gleich wie du vnachtsam und klein, Im Winter mich etwan verkreuch, Im Glent ich wider fürher zeuch, Ich lege Eper und thu nisten, Zeuch auß mein jungen in kurten feisten, Derselben ist on maß und zal,' Bmbzeuch das gant Hang vberal, In Stuben, Rammer und allen Gaben,' Bor allen Löchern, Fenstern und Laben, Mit meiner jungen Web und Neten, Da thu in frewden mich ergeten, Drumb bitt ich, tomb nach turber zeit Auffs Dorff, beschaw mein Herrligkeit, In meines armen Pawern Hauß.

#### Der Bipperlein.

Ich komb nit mehr ausst Dorff hinauß Sprach der Zipperkein mit verlangen, In der Stadt wird ich schon empfangen, Da weiß ich einen Burger reich, Denselben ich noch heint erschleich, Weil er gleich sitt in eim Pancket, Der mich lang zu im locken thet, Mit starder Speise und Getrand, Der wird aussnemen mich zu dand, Bud auss ein seyden Kuß mich legen, Wein Schwester Spinn laß dich bewegen, In die Statt wider mit mir kehr, Und schaw mein herrligkeit und Ehr, Wie mich der Burger helt so wol.

Die Spinn.

Die Spinn fprach: Muft ich je feln vol, Daß ich mein Leben wagt bahtn, Fro bin ich baß ich ledig bin, Ich zeuch dahin ins Pawern Hauß, Bnd komb auch nimmermehr herauß, Bleib bey beim Burger in der Stat, 'Da man dich auch in ehren hat, So sey wir all beyd wol versehen.

Der Zipperlein. Der Zipperlein sprach: bas fol geschehen, Zeuch hin ich wunsch bir Glud und hepl.

Der Beidluß. Mfo gog hin ein jeber thepl, Die fpinn auffe borff hin gu ben Pawern, Der Zipperlein in die Stattmawern, Der fuß fur fuß gar langfam gieng, Bu lauffen ich balb anefieng In bie Statt, die Burger ju marnen Bor beg argen Zipperleins garnen, Der wirdt heint auff ben Abent tommen, Bird ju Gaft werden auffgenommen, Drumb wer im nit woll herberg geben, Derfeld verzehren foll fein Leben Mit barter Arbeit und ringer Roft, Die benn Petrarcha gibt ein troft, Armut ben Zipperlein treib auß. Der nur wohnt in ber Reichen haus. Doch welcher Reicher armglich leb, Der Zipperlein die flucht auch gebeoogle

Derhalb so fliech wer fliehen mag, Daß ber Zipperlein auff ben tag Rit ben im einkehr, ond auff auffwachs Durch-vberfluß, bas rath H. Sachs.

Am 28. tag Decembris.

# Shauspiele.

# Ein Spiel. Mit XI. Personen

Wie Gott ber herr Abam ond Ena ire Kinder fegnet.

Ena tritt ein und fpricht:

Ich bin das Armut seligst Weib Beybe an Seel und auch an Leib Seit das ich folget an den orten Den schweichelhafften suffen worten. Der hellisch, Satanischen Schlangen Das ich im Paradeiß empfangen. Das, und aß die verbotten frucht Das ich nun forthin bin verflucht Bon Gott, und hab sein gnad verlorn And bin auch außgetrieben worn Vom Paradeiß, und muß auff Erdn, Mit schwerben meine Kindt gebern Mich auch ducken vor meinem Man Ach Gott, groß vbel hab sch than.

Abam tombt mit feiner hawen und fpricht.

Gruß dich Gott mein herhliebes Weib Ich bin ganz mudt und math von Leib Ich hab das Greut umbgehawen Das Erdrich fruchtbarlich zu bawen Gar nach dem Göttlichen geheiß Das ich in dem Angsicht meins schweiß Das hardtselig Brodt hab zu effen Wie bist so trawrig auff dir gseffen Mein liebes Weib was leidt dir an.

Eua spricht.
Ich was fragstu mein lieber Man
Ich bin ein vrsach biser noth
Das wir essen das hardtselig brodt,
Us ich im frommen Paradens
Darburch lieg wir, auch nit dest minder
Under nachkommen und Kinder
In Gottes stuch und vngenaden
Inn jmmer ewigklichem schaden
Unterworssen dem ewing Todt
Darein uns hat verstossen Gott
Derhalb mag ich auff dier Erden
Weil ich leb, nit mehr frölich werden,
Sonder in weinen, rew und klag.

Abam fpricht. Ach mein Eua nit gar verzag

Bon eim Engel hab ich vernommen Gott ber herr werdt heint zu und kommen Bud beschawen unser haußhalten Bud wie wir unsere Kinder walten Wie wir sie kehren, zassen und ziehen

Ena spricht.

D mein Abam so wil ich fliehen Wann ich furcht in so grausam sehr.

Abam fpricht.

Du solt im zulausseu vil mehr Weil er zu vns wil kommen heint So ist er vns nit so gar seindt Sonder begert vns noch zu begnaden Geh thu die Kinder buten vnd baden Strel in, vnd schmud sie allesandt Leg in ahn ir sever Gewandt Rehr die stuben, vnd strew ein graß Das es hinnen schmed dester baß Wenn der herr komb zu vns herein.

Eva hebt jr hendt auff vnd S. Ach lob sey Gott dem Herren mein Das er doch noch an vns gedendet Weil wir doch sind so diest versendet In sunden und Ewigen todt Weil aber unser Herre Gott Zu und her kummen wil auß gnaden So wil ich gestn die Kinder baden Schmuden und nach ordnung ftelft, Da fie den herrn entpfangen foln Billeicht gibt er in feinen fegen Der auff in bleibet alle wegen Nimbt fie gleich ju gnaden widerumb.

Abam fpricht.

So geh hin, und bald wiber fumb. Sie gehn alle ab.

Abam hebt fein hendt auff, vnb fpricht.

Ach hær Gott, bu himlischer vattet Du unser einiger woltater, Wie haben burch ben ungehorsam wir Bus so hart versündet an dir Daruon uns mancherlen unglud Seit her kummet auff unsern rud, Dieweil erst hat vor kurben tagen, Sain unsern Abel erschlagen Das ist uns auch ein herblich bschwer Ach Gott send uns dein herblich beim verheisen du uns trost And beim verheisen du uns trost Uns auß beimer ungnad erlöst.

Eua tombt bringt vier Gon und fpricht.

Abam lieber Gemahel mein Wie gefallen bir bie Rindelein

hab iche nit fein gestrichen rauß Wenn Gott ber herr nun kumbt zu hauß Ich hoff sie werben im gefallen Wert von frend wegen uns allen Forthin best genebiger sein.

Mbam fpricht.

Eua lieber Gemahel mein Ja ich laß mir sie auch gefallen Ja das ist nur ein theil auß allen Sag wo die andern Kinder sein Das du sie auch mit fürest herein Das in der Herr auch geb den segen.

Ena fpricht.

Ich hab es lassen unter wegen Es ist warlich das ander Kindig Laussig, Bottet, Kretzig vud grindig Högret, schlicket, untundt und grob, Schlichtisch, Perstet ohn alles lob Berrissen ein zapsfete rott Wo sie sech unser Herre Gott So must ich mich der vor in schemen Darum thet ichs nit herein nemen.

Abam fpricht.

Do haft biefe Rinder hin than.

Ena fpricht.

So wiß Abam mein lieber Man

Ich habs verstoffen in bas hen Daussen im Stadel in die strey Dergleichen jr eins teils auch schlaffen Dauß hindern herdt, und in dem offen Der keines sol schlieffen herauß Bis das der herr kumb auß dem hauß.

Abam fpricht.

Heftus nur alle herein bracht
Gott hat auff leiblich schon kein acht
Sonder auff zucht vnd Gottes Ehr
Ir Kinder volget meiner lehr
Wenn Gott der Herr kombt herein
So zieht ab ewer Schleplein kein
Bud thut euch all gegen im neigen
Khut im all Nederenh erzeigen
Viet im die hendt nach einander
Und entpfahet in allesander
Denn kniet nider, legt die hendt zsamd
Bett mit einander allesamd
So wirdt er euch den segen geben.

Set ber gröft son kombt S. Ja lieber Batter bas wöll wir eben Mit allem höchsten fleiß verbringen, Wie dus befilchst in allen bingen.

Der Berr tritt ein mit zwepen Ens geln bnb fpricht. Der Friedt fen euch jr Rinberlein. Abam neigt fich und fpricht.

D bu Himlischer Batter mein Dir sey ewig ehr, preiß und lob Das du uns arme Sunder grob Deimsuchst, und uns verschmehest nicht Weil wir durch unser sund entwicht Sindt nun gar kaumb wirdig und werdt Das uns ertragen sol die Erdt Bnd du herr suchst uns selb zu haus.

Eua fellt auff die knie ond S. Gant vnaußsprechlich vberauß
Ift vnser missethat und schuldt
Weil wir theten wider dein huldt
Der du und so miltreich hast geben
Onser Seel, Leib, Bernunsst und Leben
Derhalb werd wir in dem gewissen
Geengst, gemartert und gebissen
Das wir schier gar verzweisselt sein.

Der herr fpricht.

Seyt-getröft lieben Kinder mein Ich bin von natur gnedig vnd gutig Bon groffer gut vnd langmutig Bin ein troft vnd ein hilff der Armen Der sich vber euch thut erbarmen Derhalben so thut nit verzagen Halt euch nur fest an mein zusagen Bor den Feinden, in Krieg und raisen Schilt und Wappen führst du auff erdt Darzu nimb in bein handt bas schwerdt.

Jum britten Son spricht er. Bud bu folt Burgermeister sein Bud ordinieren die Burger bein Bud handhaben gemeinen nut Straff bas bog, und belohn als guts Recht vrtheil am Gerichte hab Darzu nimb bes gewaltes stab.

Der herr spricht zum 4. Son. Bnd du folt werden ein Kauffman Du folt sehr groffe Reichthumb han Bud folt bringen allerlen war Bon eim Landt in das ander dar handel recht mit rechen und zeln Darzu hab dir Gewicht und Eln.

Der herr spricht zun Knaben.
Run kumbt mit mir ins Paradeiß
Das ich ench den Lustgarten weiß
Auß dem ich Eua vnd Abam
Ewr Eltern vmb ir vnghorsam
Berstossen habe, auff das ir
Wich fürcht, vnd bleibet ghorsam mir
Wir glaubet, liebt vnd ehrt allein
So wil ich ewr Gott auch sein
Und ob-euch fest halten mein hand

Das jeber bleib in seinem ftandt Wie ich im hab mein Segen geben Forthin bieweil er hab sein Leben.

Ena spricht.

Ach lieber Herr lag vne auch mit.

Der herr fpricht.

D Ena ed gezimbt bir nit Bu gehn wiber ins Parabeiß Weil bu aft bie verbotten fpets.

Der herr führt die Rinder bin.

# Ena spricht.

O mein Abam erst rewet mich Das nit die andern Kinder ich Gleich also zotet, und so scheußlich Bucket, unlüstig und so greußlich Hab auch rein für den Herren bracht So het er auch groß Herrn drauß gmacht Durch seinen reichen milten segen.

# Abam spricht.

Ich sagt vor, im sey nichts bran glegen Der herr seh nit an bie Person Sonder wenn er sein gute gon Denselbigen ben segnt er boch Geh liebe Eua bring sie noch Das er in auch sein segen geb.

# Ena fpricht.

Ja wils bringen so war ich leb Bnb wil gehn ziehen auß bem Hew Auß dem Ofen und auß ber strew Mein Abam bleib ein weif zu Hauß Ich wil surwar nit lang sein auß Kombt der Herr wider an den erten So halten ein weil auff mit worten Biß ich die andern Kinder bring.

# Abam fpricht.

Geh bring sie balbt, sep guter bing Eil, ich sich bort her gehn von fern Wider vusern Gott und Herrn.

#### Eug gebt ab.

Der herr gehet ein bnb fpricht. Abam, Abam, wo ist bein Weib Wift das ich nun nit lenger bleib Die Sonn bie wil schier gehn zu raft. Mit irem bellen liechten glaft Ich wil gen himmel wiber von euch.

Abam fpricht.

Ach lieber herr ein klein verzeuch Bis bas mein Ena wiber tumb Sie wirdt bir bringen noch ein sumb Kinder bie-sie mir hat geborn. Der herr fpricht.

Ich bin bir vor zu willen worn Wil noch verziehen ein fleine weil.

Abam laufft und fpricht. Ich wil gehn fagen das fie eyl Da tombis gleich felber her gelauffen, Mit jrem roging, lauffing hauffen.

Eua tombt mit vier tinben, onb

Ach lieber herr ich bitt bich hoch Segn mir auch bise Rinber noch Wie die vorigen aller massen.

Der herr fpricht, ` Wo hast die Kinder vor gelaffen Sie mit ben ersten nit hast bracht.

Eug fpricht.

Ach lieber. Herr ich hab gedacht Bon dir ich mit verspottet wer Weil sie schluchtisch gehn daher Hogricht, schüchtet, zofet und kusig Zapfet, zerrissen, beschlept und rusig Thu auch dein gnad an in bestetten.

Der herr spricht. So las sie niber knien und betten Ena spricht.

D lieber herr fie funnens nit.

Der herr fpricht.

En was wilt du denn machen mit Du bist mir ein heiloses Weib Beuchst sie weder an Seel noch Leib Sie wachselt auff wie stod und blot Bugschickt und milt wie Gemsen, bod Dhn all art und Menschliche zier Im eigen willen und begier Die iren Schöpffer nit erkennen Anrussen loben, ehrn und nennen Nit fürchten oder betten an Wie können sie benuf segen ham

# Cua fpricht.

ed by Google

Ach herr ich hab ber Kinder vil
Mit der zeit ichet bas zuchen! wil
Sie Geistlich und keiblich bast straffen.
Muh und arbeit gibt mir zuschaffen.
Bud meinem Abam nicht dest minder.
Das wir pergessen offt der Kinder.
Doch herr, ich beger beiner gnaben.
Wölst ir einfalt nit- lassen schaden.
Bud in dein milten fegen geben.
Den ersten Kinden gleich und eben.
Das ist meint herbliches begern.

Der Berr fpricht

Run ich wil bich ber bit gewern Die Kinder nichts lassen entgelten Du und bein Adam seit zu schelten Das jr die Kindt nit ziehet mehr Ausst tugent Gottes, forcht und ehr Wo man sucht Gottes reich vor allen Wirt das ander als wol zu fallen Nun für diese Kinder auch her Das jn von mir der segen wer.

Eua furt die Kinder her. Der herrleget eim die hendt auff den Ropff vnd fpricht.

Run du folt werden ein Schuster Dich nehren mit Leder und schwer Bud solt das Leder mit bein Zanen Groß weit und breit hin und her dehnen Daraus machen der Menschen Schu Da gib ich bir ein Laist darzu.

Eua fratt fich im Ropff.

Der herr fpricht zun anbern Son. Ein Weber folt werben nach Jarn Bnb mit Leinen und wüllen Garn

Solt Auch wurden zu Hem und Roden Darmit die Menschen sich bebeden

Darzu hab dir bie Webers schützen

Die folt bu all bein lebtag nuben.

Der herr leget bem 5. bie benb anff vnb fpricht.

Du aber solt ein Schefer wern Die Schaf soltu melden und schern Sie führen auff waidt suß und gut Bor wolffen sie haben in hut Bnd von in machen Keß und Schmalk Rimb die hirten tasch und behalts.

Der herr spricht zum' vierdten Son. Du aber solt werden ein Bawr Mit dem Pflug vnd mit arbeit sawr Solt adern, pflangen vnd maen Ernehren alle Menschen gar Darzu gieb ich bir die Pflugschar.

Der herr fpricht.

Run fept ir auch gefertigt ab Jeber hat sein segen und gab Darmit ich in hie thu verehrn Darmit sie sich auff erbt ernehrn.

Eua spricht.

Ach lieber Herr von Himelreych Wie teilst du bein segen auß so ungleich Weil sie sind alle meine Kinder Und ist pe teins mer oder minder Mit meinem Abam Ehlich geborn Wie das denn gehn sind herren worn

Bud biese vier haff bu veracht. Lauter armes vold brauf gemacht. Schuster, Weber, hirten und Pauren. Der herr fpricht.

Mein Ena bas lag bich nicht bauern Bie ich ansihe ein Person Alfo mach ich barauf ein man Rachbem er fan furstehn ein ambt Auff bas auf erb wert nichts versaumbt 3d bin ber Allmechtige Betr Dug in ber Welt weit vnb fere Ambtleut haben zu allen bingen Das einer ben andern bin fan bringen Wenn fie all Ronig und Fürsten wern Burgermeifter und groß Rauffheren, Muften ob ein ander verschmorn Wer wolt in bauen, treibt und Korn, Wer wolt in Zimmern, bauen und bachen Weben, hofen und schuhmachen Schmiben, breben und leber gerben Mungen, icheren und tuch ferben Dergleichen wenn ber gmeine hauff Rein Dbrifeit het die im fech brauff Bnd fie fürsichtigklich regiert Smein nut ichutet und orbinirt Und thet den bofen widersthen Wie wirt es pbr und vbergehn Rein fandt fan an ben andern fein.

# Ena fpricht.

Ich glaubs wol lieber Herre mein Die ersten aber leben Herrischer art Die andern vier arbeiten hart Bbel effen und hart ligen Bor Ronig, Abel und Burger sich schmiegen Die haben gut kleider trank unn speiß Lust gerten wie das Paradeiß Köstliche heuser, sansste beht Wenn solchs der ander hauff auch het So leg mir zwar auch nichtsen dran.

# Der herr fpricht.

Eua du thust nit recht verstan
Es ist ein standt gleich wie der ander
Sie sind muselig allesander
Rönig, Ritter, Burger und Kaussman
Gleich wol gar kein handarbeit han
Doch unter irm bracht verborgen
Stecken sehr groß muh, angst und sorgen
Bon Krieg, Ausschur und rauberen
Krancheit und unglück mancherlen
So sich zutregt im Regimendt
Das sind gefreidt die andern stendt
Haben kein ander sorg nit mer
Denn wie man Weib und Kindt erner
Die hand arbeit ist jn gesundt
Macht sussen

In ist auch wolschmach speiß pnd trand Unch ist in dieweil nit so lang Bu arbeit ich den Menschen klug Beschuff wie den Bogl zum flug Drumb welcher Mensch im lest genügen Un den stand, den ich im thu fügen Der hat genug ben all sein Jaren Run ich wil wider gen himel sahren Bu aller Engelischen schar Mein friedt euch ewigklich bewar. Der herr gebet ab.

Abam fpricht. D mein Eua lag vns fortan Rach bem worte bes herren fron Bag giehen unfer Rinber mehr Muff Tugendt, Gottes forcht und Ehr Du horft bas er fonft nichts begert Denn das in menschlich Gfchlecht auf Erb Ihm glaube und vertrame allein Thu in forchten und gehorsam fein Anruff vnd ehre feinen Ramen Go wil er und bes Weibes famen Den gebenedenten Beilandt Schiden, welcher vne alle fandt Abtilgen wirdt ben ewing fluch Bus fleiben in ber vnichulbt tuch Bub werdt vne auch nach biefem leben Ein ewig, selig, himlisch geben ogwed by Google Da ewig freudt uns aufferwachs. Sambt Menschlichen Gfdlecht, spricht Sans Sachs.

#### Die Personen in bas Spiel. Gott ber herr Mbam **Gua** 5 Seth ber eltest gebutt Gon Enoch ber 2. gebutt Son Machaleel ber 3. gebutt fon б Renam ber 4. gebust fon 7 Jared ber erft ungeschaffner fon. 8 Methufala ber anber . 9 Lamach ber britt. 10 Moa der vierdt

Muns Salutis, 1553. n 23. tag Ceptembris. 11

Ein Fagnacht Spiel, mit vier Personen, Nemlich: Ein Richter, Ein Buler, Ein Spieler, vnb ein Trinder.

# Der Richter tritt ein, und fpricht:

Depl sey ben Ersam weysen herren,
Ich tom zu euch hieher auß ferren,
Griechischen Landen, von Athen,
Ob mir bey euch hie mocht zustehn
Das Richter Ampt in Teutschem Land,
Weil vil Gezäncks nimpt vberhandt,
Ben Fürsten und ben Potentaten,
Ben Geistling, Glehrten und Prelaten,
Ben Burger, Bawer und Handwerden,
In städten, schlössern, dorff und marken,
Ben mann und weib, ben meid und tnechten,
Ist auch ein immer werend sechten,
Darzwischn ist sich nit gut zulegen,
Nun, ob etwa hie wer entgegen

hie fist er niber, spricht westter: Mit gand behafft, ber trett herben, Sampt seiner gegentheil Parthen, Das jeder theil sein Sach erklehr, Mit gungsamer Zeugnuß bewehn, Den will ich fellen ben Sentent, Auß beyder art Erperient, Ohn arglistig einklend und rend, Ohn lieb, on nepd, on forcht und schend, Ob ich Dentschland in allen bingen Bu frib und einigkeit mocht bringen.

Alle bren, Buler, Spieler und Trinder, tretten fur ben Richter, und ber Buler redet ihn bas wort:

D Richter wir brey bitten bich Bus zu verhoren gunftigklich, Drey recht Bruber, Lur, Marr vnd hans All brey eflich Son eines Manns, Der vns an seinem letten endt Gemachet hat ein Testament, Darinn er vns sein hab verschreibt.

Dier zenget er bas Testament.
Doch ein Articel eingeleibt,
Macht und ein span an bisem ort,
Der laut also von wort zu wort:
Daß ber ergest Son auß und breven,
Enterbt soll werben von ben zweven,
Marr ist ein Trinder und ein Praßler,
Lux ist ein Spieler und ein Naßler,
So bul ich schone Frawelein,
Nun will keiner ber ergest sein

Der zwitracht halb folt bu D Richter Bwifden vne fein ein wenfer fchlichter.

Er gibt ihm ben Bentel. Weil boch bas Brüberlich Geblut, In zoren vil grimmiger wut, Dann frembbes, barumb bu uns still.

Der Richter spricht. Ift bifes ewer breger will.

Sie fprechen alle brey: Ja.

Der Richter redt jhn feine hand, vnd fpricht:

Hie euhrt an, bas ihr in bem klagen Wolt ohn betrug bie Warheit sagen.

Der Trinder ruhrt an, fpricht jum .
Spieler:

Ich wil bir zwar bein mappen blegimirn.

Der Spieler rührt an, greifft in sein Wehr, vnd spricht: Bnd wenn du mich woltst sehr stumpstrn, So wolt ich bir bein Maul zerveren.

Der Buler ruhrt an, und fpricht: 3ch will euch beyden die Fibh abfehren.

Der Richter spricht: Ihr Brüder, bas jand ist verlorn, Wenn ihr wolt bollern und rumorn,

So gib ich euch kein Andient, Wolt ihr nicht abscheyben vnent, So handelt ewer sach fein fridlich, Einr umb ben andern unterschiedlich, Als benn ich euch bescheyben mag.

Der Buler spricht:
So heb ich an für mich, vnd sag,
Wiewol ich treib groß Buleren,
Das ich nit gar verwerslich sen,
Weil Gott das Werd der liebe pur,
Selbst hat gepflanzt in die Natur,
Auß der sleust die fruchtbar Geberung,
Durch die hat für vnd für sein wehrung
Mu Creatur durch Gottes segen,
Wein Brüder aber sind verwegen,
Der in Spiel, der in Trundenheit,
Der Laster feins kein nut nit geit,
Derhalb jhr einen deschribir,
Bud mich fren quit loß absolvir,
Weil Buleren ist nut vnd löblich.

Der Trinder spricht: D Buler hie fehlest du groblich, Der Shlich stand hat sug und recht, Zu mehren das menschlich Geschlecht. Die hureren dir Gott verbot, Ben todes straff, barumb auch Gott Ließ sterben in Israel zur plag. Drey und zweinzig tausent auff ein tag.

Bil tausent' Mann verlorn den Leib. Bon megen bes Leviten Beib. Soboma ward mit Fewer verzehrt, Bon wegen ber Buteufch umbfehrt. Derhalb bein Lafter ift nit flein. Ich aber fo ich trine ben Bein, Den und Gott gab, (wie David beut) Das er beg. Menschen hert erfreut. Den Roe ber from Patriarch Erbawt, als er gieng auß ber Arch. Bachus der Gott ihn darnach fand, Erftlichen in bem Griechenland, Sat ihn also gebracht herfur, Darum D Richter mich quittier, Thu meiner Bruder ein enterben, Die mit ben laftern fich verberben, Weil gar vnstraflich ist mein wandel.

# Der Spieler spricht:

D Richter schaw recht in den Handel, Du rumpst den Wein von Gott erschaffen Der ist gang gut, vnd nit zustraffen, Wo der wird braucht zimlich vnd messig, Der füll aber ist Gott gehessig. Esaias spricht: Weh dem Haussen Der Helben ob ihrem Weinfaussen.
Und Ivel spricht: Ihr solt in gmein Und heulen die ihr trindet Wein.

Den Leviten im Gfet auch Gott Den Bein gutrinden gar verbot. Chriftus fpricht felbft; Sauft euch nit vol. Dergleich Paulus verbeut bird wol. Solon ber fpricht: Es fep von noten Gin trunden Fürften gar jutobten. Potacus fpricht: Die ftraff zwofach Der trunden Bebelthater entpfach. Die Romer verbotten den Framen Den Wein, barbey tanft bu wol schawen Das bu bift erger benn ich viel, Db ich gleich oblige bem spiel, Das ju fürgweil Menschlichem lebn Bon werfen Berben ift gegebn. Terres erfund bas spiel im schach, Berobotus Bretfpiel barnach, Derhalb ich je so arg nit bin, 3ch stell im Spiel nur nach gewin, Mein Bruber wern bas jrig an, Und werden bend tein Erb nit han (Spricht Paulus) in bem Gottes Reich, Muß bem Richter schleuft bu geleich, Das bu enterben folt ihr einen.

Der Buter fpricht:

Spieler bas muß ich bir verneinen, Dein spieleren ist gar verschmecht, Berbotten in Reyserlichem Recht,

Much benn Alten verächtlich gwefen, Die wir bas im Plutarcho lefen, Als nun Chilon ber weiß murb gfanb Ung Lacebemonier Canb Gen Corinth augzurichten wiel, Bnb ale er fie fund ob bem fpiel Die Berrichafft, vugeenbter fachen, Wolt er tein Bundnuß mit jhn machen, Bog heim, bas man nit fagen fundt Er hett mit Spielern gemacht ein Bunbt. Much schickt ber Parthier Ronig bo 3men gulben Burffel Demetrio, Dem Ronig ihm ja einer schand, Dein fpiel fein ehr hat in bem land, So ift bein Gwin als vnrecht Gut, Aristoteles fagen thut, Derhalb bein Gut mag fafeln nicht, Wie man ben allen Spielern sicht, Eim Buler offt ein Glud gufelt, Das ihn ein schone Fram außhelt, Rleyb, bust und schmucht bag er mag ehrlich Ben Gfelln leben frolich und gehrlich Weist nit der Buler Carmelius Ram zweyhundert pfund für ein tuß, Mein Bulen tregt mehr benn bein fpiel.

Der Spieler spricht: Rein Gwin ich mit dir theilen wil. Google K2 Sh du erbust ein Faciset, Ein gantse Schaubn es dich wol gsteht, Ein hur ist ein grundloses Meer, Die dir verschlickt Leid, Gut und Ehr, Der niemand nit erfüllen kon, Bud dir Trinder sagt Sasomon: Wer Wein lieb hat, der werd nit reich, Deß sept ihr alle bend geleich Zu Armut wol zwo hosn eins Tuchs

Der Trinder spricht:
D Spieler was darff ich beins fluchs,
Ich sie ben gutem spens und trand,
Das ich dem Wirth bezahl zu dand,
Der nich nit zubetriegen gert,
Darumb mein Gut am lengsten werd,
Ihr aber werdt all bepd betrogen,
Du wirst von Huren außgesogen,
Dergleich von den Spisbuben du,
Führt man euch Gelt auff Karren zu.
Rlegt es doch nit, es nemb ein end.

# Der Spieler fpricht;

Mir gitt es fehen auf die Hand, Ich kan gar gichwind die wurfel knupfen, Die Rartenblattr merden und krupffen, Kan einer bas, ich kan das ander, Offt bideiß wir bepbe an einander, Darumb fpricht man: Spil wart beg munds.

Der Buler fpricht:

Sich Bruder guche; bift bu bes hunds, So folt bu wol bas Erb verliern.

Der Spieler fpricht:

Schaw bich an, wilt bu mich veriern, Betreugst nicht offt burch list und rend, Kuppleren, schmeichleren und schend, Frawen und auch Jungfrawen mehr Bmb reinigkeit und Weiblich Ehr, Die du bringst in die schnure hinein, Der hender soll bein lohner sein, Wo bich bas alt Gest ihet ertappen.

### Der Erinder fpricht:

Ihr gebt einander alte Rappen, Ich merd bag ich ber Erbarft bin D Richter merd hie vnter ihn, Das Erb wirdft mir allein zuengen.

# Der Buler fpricht:

Dein untrem will ich bir wol zeygen, Das bu von Weib und Kinden schleufft, Ihr hab verfriffest und verfeufft, Berleurft bein handel, gwerb und gwingele

F 3

Geht fampt bem hauptgut als babin, Entlehneft vil auff borg und bitt, Machft groß Gelbichulb und zalft jr nit, Bringst bich und fie an Bettelftab.

Der Trinder fpricht.

So wif boch daß ich darumb hab Bev fulem Wein ein guten mut, Die Epicurus lehren thut, Wein macht mich all vumuts vergeffen, Wenn ich bie halb Racht bin geseffen, So schlaff ich benn mit ruh die nacht, Bon bir wird bie gant nacht burdmacht, In Schreden, forg verwidelt gant, So du verlewerst vil groffer schant, Mocht bir vor lepb bein Bert gerfpragen, Wie offt thust bu im Ropff bich fragen, Die flaglich feufftzeft nach bem Glid, Dig find bein frembenreiche ftud, Swinst ein ichang, fo verlewerst ihr bren, Dergleich bu mit beinr Buleren, Saft auch bas bitter heimlich lepben, Dich frendt bie fehnfucht und bas meiben Der Rlaffer bringt bich offt int flucht, Etwan rentt bich bie Epfersucht Go lauffft bu vmb wie ein Stattfart.

Der Buler spricht: Ep halt bein Maul bu voller Narr, Ift das dein groffe fremd, das du Dich fallest wie ein Treberkuh,
Den Wein vonmessig in dich schüttest,
Dardurch sinn und vernunfft zerrüttest,
Ligst ohn vernunfft recht wie ein Biech
Gant vonunig frem willigklich,
Meinst dein fremd sey der meinen gleich,
Wein Buleren ist frewdenreich,
Ein umbefang erfremt mich baß
Dann so in dir sted ein Weinsaß,
Ihr augenblick und roter Mund
Mich baß erfremt denn tausent Pfund,
Wie möcht ich höher fremd erwehlen?

# Der Spieler fpricht:

Mein frewd muß ich dir auch erzehlen, Wenn mir das glud scheint mit seim glank, Zeuch ein schank nach der andern schank Bnd hab gut Silber vnd gut Gelt, Was meinst das mir an frewden felt, Dein frewd ind leng nit weren kon, Weil von huren sagt Salamon: Ihr Lebs sey Honigsuk vnd gut, Werd endlich bitter wie Wermut. Wie man spricht: Fuchs vnd huren list, Wol hundert tausentseltig ist.

Dergleich bes Trinders frewd ift kein, Weil Salomon spricht von dem Wein: Er sey lind vnd glatt im eingang, Darnach so stech er wie ein Schlang, Mit Kopffweh und undrudling wesen, Wie du wol magst von Nabal lesen, Dein Fülleren dir kürzt dein Leben. Auch steht Proverbiorum eben: Der Wein und Weiber nemen hin Der Menschen kräft, vernunfft und sinn, Gedachtnuß, Tugend und Bernunfft.

Der Buler spricht:
Sag, wenn du in der Spieler zunfft
Sitt fantasirst und abenthewerst,
Als König Larces ob dem Spiel
Der Burffel also wolgesiel,
hieß er sich tödten ob dem Gluck.
Sag, wenn dirs Gluck denn wend den ruck,
Sitest und all dein Gelt verlemerst,
Wie du heimlich wunderst und gemerst,
Gott lesterst, fluchest und dich gremest,
Wo bleibt dein frewd der du dich rumest,
Ewer vil thun sich dem Teuffel ergeben,
Oder nemen jhn selb das leben,
So sie der grimm reyt mit den sporn.

Der Erinder fpricht: Dergleichen auch nepb, haß pnb gorn, Berzwepflung, vngebult un Ropff, Da sitt der Teuffel dir im schopff, Des jhr einander lembs vnd mordt, Wie man täglichen sicht und hort, Wie vil jhr ob dem Spiel aufsliegen.

Der Spieler fpricht:

hie barff ich mich allein nit schmiegen, Weil es ben bir ift auch ber fitt, Salomon fpricht vergebens nit: Bo feind meh, und ohn vrfach wunden, Remlich ba man fist und trindt unden Salb und volle, mas man ichendt ein, Da trinden etlich Baren Bein, Die barnach aneinander zaufen, Bermerffen Ranbel, Glafer und Rraufen, hawen einander lam und frumb, hamon fam alfo trunden umb. Holofernes wurd abgethon In full. Dergleich Priefter Simon. Benedab in Trundenheit Karb Mit zwen und breuffig Rong verbarb. Cyrus burch full an fpeng und trand Mit all feim heer nam untergangt, Bnb mas foll ich alter Geschicht Erzehlen vil, weil man boch ficht Täglich ber Killer haberen.

# Der Trinder fpricht:

Buler bu ftehft auch vne wol ben, Wer wolt erzehlen ber Buler fumm Die durch ihr hurweiß tommen vmb, Dhu die fich felbft haben entleibt, Bon den man noch fingt, fagt und ichreibt, Ihr fteden ichier all Bucher vol, Du weißt es zwar auch selber wol, Do bu eim andern gehft jugnam, Bulft ihm Magd, Tochter ober Fram, Die du rudling gehft fliegen ab, Dfft erbant bich ein voller Anab. Dber bein Reuber die bich haffen, Bu Racht die Schergen auff ber Gaffen; Dann fompt bein Buleren an tag, Und schembst bich bas mans von bir fag. Dag bu auch feuft ein hurenjäger.

Der Buler fpricht: Du voller Japff, es ist mir weger, Man fag ich sey ein Buler stolk, Dann so ich wer ein Trunckenbolk, Ein Spilgurr ober Lotter gar, Weil Jupiter auch Buler war, König David und Salomon.

Der Spieler fpricht: Ift es ber fitt auff bifem plon,

Daß groffe Lent bein laster schmnden, So will ich ir auch fürher tuden, Repser Augustus der Großmechtig Hieng an' dem Pretspil gar andechtig, Auch spilt Kenser Claudius vil, Bud macht ein Buch von dem Pretspil, Die zwen machen mich auch wol gut.

### Der Trinder fpricht:

herr Richter wann das gelten thut, So hat Tyberius der Repfer Gefoffen offt, daß er wurd hepfer, Repfer Vitellius dergleich, Schaw jezt in alle Königreich, Bud Fürstenhöf deß Teutschen lands, Deß zutrindens funst und wolstands, Wer wolt dann mich darumm verschmehen.

# Der Buler fpricht:

D Trinder wer bich an thut sehen, Die du herzeuchst mit groffem Bauch, Mit Wein betreyfft wie ein weinschlauch, Stindent, vnlustig, grölkent und spepent, Gspottig, gschwebig, grob und schreyent, Bugüchtig, dordlent, doll und wild, Bleich, gitrent, sehr ein grewlich Bilb,

Die von Sparta hetten ein Recht, Daß fie mit Bein fullten je Ruecht. Lieffen jr Gon feben mit fleiß Der vollen Anecht schendlich abweiß, Die Fulleren mit zuverschmehen. Co thut auch Anacharfis jegen: Mer Trundenheit woll mußig gan, Der hab acht auff ein trunden Mann, Wie er mit halbem Wind her fegel. Bnb bu Spieler haft auch vil Egel, Du schutst ben fopff vud brebft ben bart, Sehft verwegen tudifcher art, Bubifcher gftalt in bofem Rleyd, An ewren gfiber fent man euch beyb, Daß jr fept arger ichandvogel zwen, Des ift man ewer mußig gehn, Ich geh doch her geklendet luftig. Gefdmudet, fauber und auch ruftige Für euch all bend ehrbar und herrlich.

Der Spieler spricht: Scham zu wie ift ber Gsell so ehrlich, Solt man dir in bein hert nein schamen, Man fund, barob eim wol mocht grawen, Buteufch, vulust, vureiner gedancken, Was soll ich mit ench beyden zancken, Weil ju mit lastern seut behafft,

Darob je verliert sinn und frast,
Seel, Leib, Ehr, Gut, darinn ir klebet,
Bud last nit ab dieweil je lebet,
Dich Trinder durst je lenger je meh,
Daraus dir volgt francheit und wek,
Geschwollen schendel und Wassersucht,
Bud du Buler wirst gar verrucht,
Der Wens Mann saget: Es sen on scherts
Nichts unkeuscher dann eins alten Manns
hert,

Hort auch nit anff in bifer Welt, So aber ich hab nimmer Gelt, Muß ich bes fpilns wol auff horn.

Der Trinder spricht: Dein wort sollen mich nit bethorn, Es hort nit auff beß Spilers hand, Hat er nit Gelt, so sett er Pfand, Hat er nit Pfand, so braucht er bud, Bud machet sehr vil boser stud, Mit stelen, rauben und abtragen. Dergleich mag ich vom Buler sagut, Den bringt sein Hurweiß offt an strauck, Wie euch beyd trifft Doctor Freydand, Spricht: Wurffel, Spiel und Hurnlied, Wacht manchen Mann zu einem Dieb, Darumb D Richter auff mein Kag Sprich ledig mich, verdamm die zwen.

#### Der Buler fpricht:

Bor volle Saw bleib ben vne ftehn. Alls was bu fagst von im und mir, Gredt alles zwifeltig in bir, Mann bir wohnt in beinr full auch bey, Sein Spielfucht und mein hureren, Bnd alle Laster in gemein, Die fehren alle gu bir ein, Dag man bich nennen mocht vil bag, Aller Lafter ein volles Baf. Deg wirft offt ftraffich, hendermeßig, Und wird dir freund und feind geheffig, Beift nit, Both in trundenheit tieff Sein engne Tochter bent beschlieff, Bein die zwen Son Eli bargu treib, Daß fie befchlieffen frembbe Beib. Alexander zu feiner zeit Erstach sein Freund in Trundenheit. Als auch Berobes trunden wardt, Lieg er tobten ben Tauffer gart. Roe vergaß trunden feiner gucht, Wie man ohn zal folch arger frucht Taglich ben euch Weinschleuchen fpurt, Saft nit ferb auch ein Schiff verfürt,

Des ist auff bich zu bawen nicht, Hab ich nit war, so widersprickt, Wie schweigst? ist die bie red verlegen, So must man dir den Harnisch fegen.

## Der Erinder bordelt, und fpricht:

Sor auff, mir will ber Kopff ombgehn, Mich dundt es fein der Richter zwen, Wie trub feind mir die augen mein, O hett ich einen Wermut Wein, Wie wolt ich mich so fein erfrischen.

## Der Spieler fpricht:

Wir thun mit gulbin Neten fischen. Daß wir einander so außeden, Bud vuser schand so bloß auffdeden, Wer weiß wos eym mocht schaden noch, Seind wir je alle Brüder doch, Heb auff ben zand, sein ist genug.

## Der Buler fpricht jum Richter:

D Richter fürsichtig, weiß und flug, Mach difem Kampff ein frolich end, Aller gwalt steht in beiner Hend, Wer auß uns dreven arger sen, Den zeng uns an, da bleib es bep.

Dex Richter befchleußt, vub spricht: Go ich euch gründlich nach bin trachten, Sent jr all arg vnd zuverachten, Rein Pfenning euch da werden soll,! Wo jr euch nit bekeret wol Bon ewern lästerlichen handel.

Sie fragen fich im Ropff, Er fpricht weitet:

Du Buler haft ein bofen manbel, Und bu Spieler geleicheft bifen, Wie bird bein Bruder hat bemifen. Doch bu Trincker ber aller größ, Bud auß vil vrfachen ber boff, Doch weil ewer Batter nit hat gwolt Dag man emer ein enterben folt, Beil jr fent fein naturlich Erben, Begert er ewer fein zuverberben, Sat ben Artidel hinein gelegt, Daß je all brey wurd abgeschreckt Bon hurweiß, Trundenheit vnb Spiel, Darauff ich nun beschlieffen wil: Remlich bu Buler folt bich fchement Der hurweiß, thu dir felber nemen Einen Gemahel zu ber Ef, Die hab denn lieb, und feine meh. Bnd da Spieler laß von beim Spiel,

Ober halt barinn maß und zil, Mit Biderleuten geht es hin, Doch on groffen verlust und gwin. Bud du Trinder unbesunnen Trind fürbaß auß eim Wasserbrunnen, Ober trind Wein zimlich und meßig, Der ist die auch von mir zuleßig, Bud wo jr volget meiner Lehr, Werd jr erlangen Gut und Ehr.

Der Richter gibt in den Beutel wider,' und fpricht:

Nembt ewers Batters Sab und Gut, In bren gleich theil außbeuten thut, Daß ewer jedem werd ein thenl, Darzu munich ich euch glud und hepl,

Der Richter fteht auff, redt ad Spe-

Hieben merdet jr ehrbarn Alten, Daß jr solt ewere Kinder halten Bnter der Ruthen, die mit schmerzen Deß Kinds thorheit treib auß dem herten, Auff daß nit wustling darauß n'erden, Die nach ewerem tod auff Erden Ewer Gut verspiln und versauffen, Berbulen und zum Thor außlauffen,

Sonber auffziecht sie in ber Jugend Auff Gottesforcht, sitten und tugent,. Bieg sie, weil sie zu biegen sind, Weil auß eim wolgezogen Kind Wird auch ein fromm roblicher Mann, Der solcher Laster ist mussig gan, Das Leib, ehr, gut sich mehr und wachs, Bunscht euch von Rurnberg H. Sachs.

## Anhang.

Bie ber bufel zwen elite bermurtte.

Der arolff sprach ja fing salmon bag Alfo ich es an eim buch las Das ein befe wip umb breib Den bufel mit bescheinden heitt Marolff gu bem finge fprach Ich wil ud fagen ob ich mag Bud ouch wie bag igeschach Alfo ving er an und fprach-Es was ein gutt man und fin wir Die do ir felle und ien lip Sielttent in aller bescheiben beit Das mag bem bufel alfo leib Bub bett bag er mibfe Mit manger hand lifte Die er fu brette gut valle Dez en halff in nit mit alle Ein bese wip gut im tam Ein red nam fu Ach an Co gan wannen tumeftu Der dufel sprach ich flage bir un Ich enkan mit kein fachen Die zwen lut unfeiblich machen Su sprach du bist unbehend

Daz bich gott ichenbe Woltteftu mir miette geben Ich woltt fu bun in schanden leben Jo sprach er daz wil ich. dån Ich bringe dir zwen nuwe schohe Alfo volle ging jr zweiger rot Daz wip bez zu rotte martt. Bu ber frowen fu. bo ging Ir rebe fu alfo an vina Frome wellent jr uwer gutt ferfan Umern schaben ben ich genomen han Den wil ich uch gernne tunben, Alfo miner lieben frindin Die frome fprach nun fage an Die frome sprach jr hand ein man Der uch groffe untrume zeigett Bnb mit andern wiben umb gott Daz glou ich nit sprach baz wip Su sprach ez ift wor vff min lip Db ir min rott utt fer fohtt Darzu fan ich uch wol geben rott Die frome sprach nein ich ficherlich Sprach fu milttedich Su fprach noch hinahtt alfo er by uch figet Bnd by dem fure erhipett So beginnet er gu fchloffen Behend clich fo fullent jr louffen Ein lang hor viß siner telen

Dag follent jr ym ftelen. Bnd schniben ez mit eim meffer ab Min lip ich uch ju pfand fete Daz vm baz wip wurtt leit Ind er niemer tein liep gegen jr getreitt Also schiett bag bese wip von dannen Bnd tam ju bem gutte manne Do er by bem pfluge ging Ir rede fu also an fing Uch mag wol wundern wanne ich kummen 3ch fum bar burch uwern fromen Wanne ir fint ein gutter lip Ir sullent bas umer wip Eim andern man ift heimlich Ex ift nit wor sicherlich Bellent jr banne bie marheit feben So befinden je wol was uch mag beschehen Sprach die befe altt Roch hinaht also bald Rach bem effen fo fulent ir fchloffen gon So soll su uch nach uwer kelen stön Bnd wil uch bie tel erzwey schniben Der bott ben miffen jr banne liben Wer ich nit gu uch tomen. Also han ich ez vernomen Har vmb so sollent ir schloffen nit Bnt bag ir die warheit felber entpfint Des nahttez do er beim tam ed by Google

Schloffendez er fich ane nam Die frome hatte ein meffer gesüchett Bnd wollen es bun burch gutt Bnd begund pm abe sniben bag hor Do er bag wartt gewar Er begreiff få by ber ichoffen Bud begund fu fchlahen und ftoffen Big bag få bott bleis Dag bese wip bag treip Dag ber bufel nit fund bun Dez brohtt er jr zwen nume fchnhe Er fprach funer min won 3ch getar nut neher by bich gon 3ch gib bir bie meifter schafft Bag foll ich hie fagen aff Ich han mit worheitt gubrobtt Wez ich mich han bedahtt Also sprach marroff zů salmon Run laffent wir bag befe wip alfo fton.

## -Salomon und Morolf.

Salomon.

Enn gut wopp und schone, Die ift pres mannes frone.

Morolff.

Eyn duppen mit milch foll Sal man huben vor ben tagen woll.

Salomon.

Enn gut mppp fanffte gemut, Die ift gut uber alles gut.

- Morolff.

Begynnet sie bich schelben Du falt fie laben selben.

Salomon.

Enme bofen wibe mag nit glichen Mit bogheit in allen richen.

Morolff.

Stirbet fie, so briche ir die bein, Und lege uff sie einen groffen flein: Dannach magftu forge han,

Sie sulbe wieder uffstan.

Salomon.

Das wyse wypp buwet huse weder, Die dorecht ist, die worffet sie neder. Google 4tes Bandchen. Dex Richter beschleußt, vud spricht: So ich euch grundlich nach bin trachten, Sent ir all arg und zuverachten, Rein Pfenning euch da werben soll, ! Wo jr euch nit bekeret woll Von ewern lästerlichen handel.

Sie fragen fich im Ropff, Er fpricht meitet:

Du Buler haft ein bofen manbel, Und bu Spieler geleicheft bifen, Wie bird bein Bruder hat bewisen. Doch bu Trinder ber aller groft, Bub auf vil vrfachen der boft, Doch weil ewer Batter nit hat gwolt Daß man emer ein enterben folt, Beil jr fent fein naturlich Erben, Begert er ewer fein guverberben, Bat ben Articel hinein gelegt, Daß je all brey wurd abgeschreckt Bon Hurweiß, Trundenheit und Spiel, Darauff ich nun beschlieffen wil: Remlich bu Buler folt bich ichement Der hurweiß, thu bir felber nemen Einen Gemahel zu ber Eh, Die hab benn lieb, und feine meh. Bud ba Spieler lag von beim Spiel,

Ober halt darinn maß und zil, Mit Biderleuten geht es hin, Doch on grossen verlust und gwin. Bud du Trinder unbesunnen Trind fürbag auß eim Wasserbrunnen, Ober trind Wein zimlich und meßig, Der ist dit auch von mir zuleßig, Bud wo jr volget meiner kehr, Werb jr erlangen Gut und Ehr.

Der Richter gibt in ben Beutel wider,'
vnd fpricht:

Rembt ewers Batters hab und Gut, In bren gleich theil außbeuten thut, Daß ewer jedem werd ein thenl, Darzu wunsch ich euch glud und hepl,

Der Richter fteht auff, redt ad Spe-

hieben merdet je ehrbarn Alten, Daß je folt ewere Kinder halten Unter der Ruthen, die mit schmerzen Des Kinds thorheit treib auß dem herben, Auff daß nit wustling baraus werden, Die nach ewerem tod auff Erden Ewer Sut verspiln und versauffen, Berbulen und zum Thor auß.auffen,

Sonder auffziecht fie in der Jugend Auff Gottesforcht, sitten und tugent, Bieg sie, weil sie zu biegen sind, Weil auß eim wolgezogen Kind Wird auch ein fromm rodlicher Mann, Der solcher Laster ist mussig gan, Das Leib, ehr, gut sich mehr und wachs, Wunscht euch von Nurnberg H. Sachs.

# Anhang.

## Bie ber bufel zwen elite bermurtte.

Der arolff fprach gå fing falmon bag Alfo ich es an eim buch las Das ein befe wip umb breib Den bufel mit bescheinden heitt Marolff gu bem finge fprach Sch wil uch fagen ob ich mag Bud ouch wie baz-geschach Alfo ving er an vnd sprach-Es was ein gutt man und fin wip Die bo ir felle und ien liv Sielttent in aller bescheiben beit Das mag bem bufel alfo leib Bub bett bag er miffe Mit manger hand lifte -Die er fü brette gu valle Dez en halff in nit mit alle Ein bese wip gut im tam Ein red nam fu fich an Co gan mannen tumeftu Der bufel fprach ich flage bir un Ich enkan mit fein sachen Die zwey lut unfeiblich machen Su sprach du bist unbebend

Daz bich gott schenbe Boltteftu mir miette geben Ich woltt fu bun in schanden leben Jo sprach er daz wil ich dun Ich bringe dir zwen nuwe schohe Also volle ging jr zweiger rot Dag wip bez zu rotte martt. Bu ber frowen fü. bo ging Ir rebe fu alfo. an ving Frowe wellent jr uwer gått ferstan Uwern schaben ben ich genomen han Den wil ich uch gernne tunden. Also miner lieben frindin Die frome sprach nun sage an Die frowe sprach jr hand ein man Der uch groffe vntruwe zeigett Bnb mit andern wiben umb gott Daz glou ich nit sprach baz wip Su fprach ez ift wor vff min lip Db ir min rott utt fer fobtt Darzu kan ich uch wol geben rott Die frome fprach nein ich ficherlich Sprach fu milttedich Su fprach noch hinahtt also er bo uch figet Bnd by bem fure erhipett So beginnet er gut ichloffen Behend clich fo fullent jr louffen Ein lang hor viß finer telen

Dag follent jr um ftelen. Bnb schniben ez mit eim meffer ab Min lip ich uch ju pfand fete Dag pm bag wip wurtt leit Und er niemer fein liep gegen je getreitt Also schiett daz bese wip von dannen Bnd tam gu bem gutte manne Do er by bem pfluge ging Ir rebe fu alfo an fing Uch mag wol wundern wanne ich kummen Ich fum bar durch uwern fromen Wanne jr fint ein gutter lip Ir sullent bas uwer wip Eim anbern man ift heimlich Ex ist nit wor sicherlich Wellent jr banne bie warheit sehen So befinden jr wol mag uch mag beschehen Sprach bie befe altt Noch hinaht also bald Rach bem effen fo fulent jr fchloffen gon So foll fu uch nach uwer telen fton Bnd wil uch bie tet erzwey schniben Der bott ben miffen jr banne liben Wer ich nit zu uch tomen. Alfo han ich ez vernomen har vmb so sollent ir schloffen nit Bnt bag jr die marheit felber entpfint Des nahttez do er beim tam ed by Google

Schloffenbeg er fich ane nam Die frome hatte ein meffer gefüchett Bnd wollen eg bun burch gutt Bud begund pm abe sniben baz hor Do er bag wartt gewar Er begreiff få by ber ichoffen Bud begund fu fchlahen und ftoffen Big bag fu bott bleis Dag bese wip dag treip Dag ber bufel nit fund bin Dez brohtt er jr zwen nume ichnhe Er fprach funer min won Ich getar nut neher by bich gon Ich gib bir bie meifter schafft Was foll ich hie fagen aff Ich han mit worheitt zubrohtt Wez ich mich han bedahtt Also sprach marroff zu salmon Run laffent wir bag befe wip alfo fton.

#### -Salomon und Morolf.

Salomon.

Enn gut wypp und schone, Die ift pres mannes frone.

Morolff.

Enn duppen mit mild foll Sal man huden vor ben tagen woll.

Salomon.

Enn gut wypp fanffte gemut, Die ift gut uber alles gut.

- Morolff.

Begnnnet sie dich schelben Du falt sie laben selben.

Salomon.

Enme bofen wibe mag nit glichen Mit bogheit in allen richen.

Morolff.

Stirbet fie, so briche ir bie bein, Und lege uff fie eynen groffen ftein: Dannach magftu forge han,

Sie sulbe wieder uffstan.

Salomon.

Das wyse wypp buwet huse weber, Die borecht ist, die worffet sie neder. Google 4tes Bandchen.

#### Morolff.

Der tauff en wart nye glich, Bif erden, noch yn hymmelrich.

Salomon.

Epn fchones mppp gecleidet Did erme manne Freude bereibet.

Morolff.

Eyn Rate, die schones fel breit, Des belegers hereze barnach streit.

Salomon.

Salomon fprach: Du falt mir fagen, Gefelle, das ich hint fragen.

#### Morolff.

Wo findet man eyn wipp ftarg und stebe? Dbe mir eyn tage vil eibe bebe, Sie in wolde ber milch nit beforn, Gleubet ich er, ist wer verlorn.

Salomon.

Wyn brenget vnfuscheit, Wer brunden ift, ber ftifftet leit.

Motolff.

Den atmen machet rich der win, Des fulbe er alle cziit brunden fin.

#### Salomon.

Die gerne claffen und ftriben, Die fal man yn gefellichafft myben.

#### Morolff.

Ehn rynnende badf und ehn czornig wypp), Die turgen bem guten man fin lypp.

#### Salomon.

Senffie wort bredjent czorn, Die fruntschafft selben wirt verlorn:

#### Morolff.

Cjorn machet grae hare: Der arg farczet, bas ift mare.

#### Salomon.

Die emeffe famet ben fummer gar,, Das fie ben winter woll gefar.

#### Morviff.

Wer' muffig' get' czu' eren', Den: biffent. bie lufe: czu: winter' gerent.

#### Salomon.

Wan ber biepp get fielen;. Das tan fin wypp woll gehelleni.

#### Morolff.

Was ber wolff mag began; Das bundet bie wolffin woll gebans-

B 22 Google

Salomon.

Wiltu feliglichen enben, So fattu alle bing czum besten wenden.

Morolff.

Sehen ich eyme ben arf bleden, Wie fal ich bas bebeden?

Salomon.

An guden wiben findet man drume Egu allen gecziiben nume.

Morolff.

Eyn luß me bruwe hat, Sie in let ben man nicht, wie iß yme gat, Bnd sie lest sich mit ym hencen, Ach, wie solbe en wip wencen!

Salomon.

Du wilt bin vnfuscheit beherden, Deß mustu noch erhangen werben.

Morolff.

hinge man bie biebe alle, noch huer Die galgen worben buer.

## Hugo von Trymberg.

#### Sowand.

-Bie ein Mann fein Fram befchloß.

Ich lafe in ennem Buchelein Enn mere, die wol war mag fein, Das hiervor ein reicher man hatte epne Frome wolgetan Bu ber feine lieb mar alfo groß, Das ehr sie tag vnd nacht beschloß, In enn eigen gemach, All mancher narre duth wol noch. Dann man fpricht: wer frame hute, Und Safen ghame, bas ber mute. Den reichen man bas nicht verbroß, Das er nachtes die thur beschloß. Er legte die schluffel under fein haubt. Enne nachtes mas er wol besteubt, Da schloß die Frame leiß vff die thur, Und ging zu ihrem-Buln herfur. Under def ermachte ber man, Und mißt ihr, und von ftunden an Warff ehr ba ennen riegel für. Die Frame kam bald an die thur Und badt, daß er fie ließe ein. Er sprache: bu bofe Chebrecherin, ₃**®**√Soogle

Ihr muffen zwar barauffen fein. Bitt ewer fremnde und auch die mein Morgen zu ennander zu tomen, Ewch zu schaden oder zu fromen Sie fprach : vnb muftu meine pein, Une zweiffel du ließt bein zorn fein. Ich were gern ben bir geblieben, Bette mich noth nit aufgedrieben, Die ich bier nit fagen wil. Er fprach: fest langer rebe ehn Biel, Ihr mußt bavor bes bages erbenten, Sie fprach: ich tan mit bir nicht ftreyten, Dan bas ich mich wil gehn erfranden, Che ich mich laffe franden Un meiner ehren, die ich han Bighar behalten ane argen whan. Go werdt ber gute man verrhaten, Dan eg ftundt ben ber fameren-Enn groß loch, bag mar bieff, Bu dem bie Frame gar baldt lieff, Bnd warff enn großen ftenn barin, Alf obe fie felber folte fein Darinn gefallen. Der gute man Ram in fein hembde von ftunden an Belauffen , benn er wolte fehen Wie feiner Framen were gescheen. Die stanbt verborgen ben ber thur Bnd wartet wan ihr man fam berfur,

Da lieff fie bald wider hinein Bnd befchlog bie thur. Das lagt nur fein, Sprach ber man, bu brugerin Es toft bein leben ober bas mein. Sie fprach: nach wes hauß fragent ihr? Mich bundt, bas lafter bas ihr mir Gerne hetten ohn fculbt erzenget Das hab fich nun auff euch geneiget. Dan ihr wolt bei mihr nie bleiben, Und gingendt zu anbern wevbern. Das mil ich meinen freunden Hagen, Und wil fein auch nit mehr verdragen All ich bigher gelitten han. Sehen, fo warb ber gute man Befangen inn fenm engen ftrick. Er muß tun als noch offt und bick Mand man tun muß vmb feine ere Ce baß fich bas lafter gemehre. Go muß er etwan vberfeben, Gin bing, als ef fen nie gefchehen.

## Bans Folk,

Barbfer nub Meifterfänger ju Rurnberg.

#### Bon allem Saufrabt.

Welch arm sich zu der ee woll lenden Sol sich allweg vor wol bedenden Was man als haben muß in Hauß Des ich ein tepl wil eden auß.

Bon erft giert man die ftuben gern Beyd gu notturfft und gu ern ... Darin man nit geratten fan Stul, bend, und fidel muß man han Tischtuch, 3mehel und fatilet Gieffag, handbed und fandelbart Klaschen, tandeln zu bier und wein Ropff frang und glag, ju fchenden ein Stut bierglaß, ein becher barben Belche man bebarff bas es ba fen Rulfeffel, mischkandel, giegbed Schuffelring, maschburften, glagbect Loffel, falkfaß, ein fliegenwedel Brieff an die wandt vid einlagzebel Leuchter, lichtscher und ein liechtdigel Ein reifend vr, und einen fpiegel Spielpret, murffel und ein farten . Wer fan als nuber arbeit warten

Drychter, engster, gutrofff bie man Fur bie zu gehen brund muß han Bogelhauß, Bogel haden ber want Diß sind bie stubenbingt benant.

So man ban in die kuchen brit Zimmt diser Haußradt gar wol mit Befen, fturgen, teffel, pfannen, Db man nit teglich brum wil zannen Drenfuß, plasbalg, bratfpieß, roft Muß man auch haben was es foft Ein feffelhengel vbers feur Suft were offt warms waffer teur hadmeffer, studmeffer, hadpret Wer nit toch vnd schaumloffel hat Bratpfan, repbenfen und durchschlag Der war gefaumet manchen tag Morfer, frempfel, renfcherb, renbtuch Rlenschgelt, falpfaß, ein egichtrug hafengabeln und ofenfructen Dfengabeln bas Feur ju ruden Saufbefen, vnd eins befend mer Do man all nacht den herd mit fer Ein spulgelt zimpt auch wol furwor Ein breter und ein ofenror Ein pangerfled muß man auch haben Bnd gu ber handbend ein bandichoben -Schuffel, Deller, von holt und gin Schiffel und bellerforb gu inAufhebschüsseln und zulegdeller Das man benm gesten-schieß tein feller Senff und salsen schusselein kleyn Und zu latwergen das stet tenn Auch schwefel, feurzeng, spen und kin Durr holt und schleyssen, ist der sinn Behend ein feur darmit zu schüren Solche in die kuchen sich geburn.

Fort ich in die spenftamer fum Mach andern bing zu feben um Die man muß zu ber narung han Brot, feß, salt und schmalt zuvoran Allerlen vifch, mancherlen flenfch Bud kuchenspenß wie sich die hensch Bon arbeng, reng, hire, fern und linfen Darmit man ftete bem Bauch muß ginfen Auch find fie zu der narung nit fel Bend, gerft, habern, und wenkenmel Von frautern fol, mangolt und penet Salat, und weß man fich gewenet Anoblaud, abschlach, zwiffel und fren Cenff, falfen, rettich, als ich wen Bunr, enten, geng, wogel und tauben Alenn vogelenn, darvon zu klauben Bend zam und wild, auch fpeck und eper Main man gar hart gerebt ben zwener Reffrob, brotforb, ein hafenbant Rot ruben hat man je gewant Bon menchsel und meinber latwergen

Roch eins tan ich nit wol verbergen Gin buchs mit allerlen fpepren Damit man gilbt visch, flensch und bren Bud was man schlechaffts haben wil hiermit fen der bing auch ein zil.

Fort ich in die schlafffammer schlench Wer ban hat ein bett fenfft und wench Der rut des nachts viel dester bas So in nit frt diß ober bas Ein fpanbet und ein ftrofact brin Da oft bie meuß ausheden in Rig, bolfter, leylach, bedlach, bed Ein bedbett, wo bes als nit fleck. Pelbbed, fchalaun, und golter mit Ein himmel brob, wo es ift fit Rachtschuch, nachthauben gimen auch. Wer baran spart ber ift ein gauch Leuchter, prunticherben findt auch gut Truben, tiften, barein man tut hemd, mames, kittel, belbend ichauben Sod, gipfel, baret, but und hauben Gurtel, Beutel, tafchen ond bruch Wischtücher, neser, vnd handschuch Gewantkelter, leben, pulpit Und etlich bücher zimen mit. Rod, mentel, fappen, mas der ift Nach sumere und nach wintere frift Und was suft in den truben ftedt Lebfuchen, latwergen, confect

Ich schweig was ift von silbergefchirn Die manchen im hauß nit irn.

Darnach was als gehört ins bab Ein frug mit laugen ist nicht schab Babsach, Babschwam, ein heriß tuch Welche man barff baß man es hersuch Schamel, babsleck, bablach, babbeck Strelz babhut, koften, bas man led.

Fort ich mich in den feller mach Ob nit ein drunckein volg hernach Im feller darff man manch zubuß Wein, bier, fraut, ruben, doffel, nuß Birnen, futten, festen, nespelu gleych Rach dem einer arm ist oder reych Ein sauer milch zu dem gebraten Kan man beyn gesten hart geraten Und vil geschler das man einmacht.

Num nempt des keller zeuges acht Baß, borer, kuner, zapsten, hanen, Stentner, drichter, flaschen, kannen, Weinleyter, weynleger, hebrigel Weinseyl, probirkrauß, ein liechtdigel Weinror, damhader und demmesser Wan nit verun es wer vil bester Ich meyn man thet im sunst we gnug Mit schweset und auß dem mildtrug Seust, weydasch, eperstar, und thahen On was nan tut mit wasser zwahen Kud wie sein meyeer zinpt zu warten

Mit gefalhem speck, mit sweinen swarten Mit suesser wirk, mit glatter schmir Davon nichts ist bevolhen mir Dann das man aufsech in aln eden Mit zangen, klupsfeln und roßdecken Bnd alle mest gschir sein verhanten Bntersetschüßeln, spunt und stanten Der man hart eins geraten kan Ob man an nicht wil mangel han.

hiermit ich aber weiter find Bu melben funft gemeine bingt Holy, foln, fpen, schenter, art und penl Anham, schrothad, schlegel und fent Borer und negbor barff man wol Wer anbere etwas beffern fol Schnitmeffer, fchniger, hammer, jangen Reglenn zu schlan und rauß zu langen Ein feg, ein hobel gimpt baben Wil man entlehens wesen fren Man darff auch lentern, schaufel, hamen Schaff, mannen, guber, bo bie framen Teglich eindewen, fnorgen und fudeln Bafchen, bauchen, laugen und brudeln Waschstod, waschtrod, multer, pleul Garnroden, hafpel, strend und fleul Scher, El, nadel, fingerhut, zwirn Bogel, hundt, taken, fnecht und birn Marcforb, tragforb, marcfact, farmir Golltecht und wachfliecht an die wir ogle Des nachts mit nicht uns fun geregen Schwert, meffer, spieß, brotmeffer, begen Strenthack, wurffpenl, knutel und stangen Da allerlen an werdt ghangen.

On was man auff die boden leckt. Das von mir bleydt vnaußgeeckt Bnd man zu Rossen haben muß Bnd in die garten manch zubuß Welchs man den reichen als zumisk Davon mein meynung hie nit ist Auch was yedes handtwerd bedarff Solche zu erzeln wer mir zu scharff Von yedem sein recht zugehör Damit ich gar vil zept verlör.

Dan so das weyd mit ein kindt get Graw und untewen ir zustet Wirt swer, verdrossen, schluchtisch treg Wer glaubt das sie ein trit nit weg Höher dan vor zween oder dren And gwinnt so manchen glust daben So die geburt dan necht herzu Plauss bald das man zurichten thu Mit kaussen was das kindt bedarss Das offt eim armen ist zu scharss Ein strosach, wiegenbant, ein wiegen Kan man hart in ecken schmiegen Es nimpt die halben studen ein Solt man drumd ungearbept sein In die kamer ein wiegenbank

Darauff fich hebt bas nachtgal glanch Soban bas wend geberen fol Erst wird ber man gepennget wol Mit enin henst man in holen die ammen Dan ruff ben nachpewrin zusammen Das man dem wenb ein benftant thu Erst hat der man kein rast noch ru So lang bis man im bringt bie mer Db es ein fle fen ober ein er Bnd auff ein afattern wiß zu finnen Bnd gu ber kindtauff leut gewinnen And nach ein priefter erft umlauff Das man sich fürder zu der tauff Ein babmulter, ein westerhembb Das im als vor ber ee war fremb Rindemendt, ludel, ein Schloterlein Mild, mußmel, pfenlein muß bo fein Gin furhang wo es ift ber fit Weiwasser wurt geweichts wachs mit Do man nechtlich mit creutt und ficht Wie es der man auffindt und bicht So muß drauff gen mas brauff gehort Darburch er bendt, jo wer ich bort Gemefen do der pfeffer wechft Do ich den handtschlag thet zunechst Ich wer darburch hart kumen her Was fol ich wenter fagen mer Erft hebt fich grißgramen ber zen Im gibt bie felnerin gu verften

·Gib her, ber framen gimpt fein bier Das, man jum ersten wengen fchier Ein moß weins bring wan fie if schwach Und mennt ir ichiden gut gemach Do gent zween pfenning ungelts hin Bnd einer alsbald dem wirt zu gwin On was er und tegwaffer gent Und mas gfir im wein funft lept Die gsunthent die ich darin spur Menn ich, drund fie ein bier bafur Es wer viellencht nohent als gut hat ban ber man fein hinderhut Sowol auff baldt zu den vntaufften Jo man in vier benm har flur raufften Er tem sein gar vil lenchter gu Plauff schwer die losung morgen fru Do mocht bem teuffel erft gramen Es hilfft fein hintern oren framen Rod, mantel, fapen gen hin Ich schweng bes werchenge, man ich bin Sein brey jar inen worden eben In nedem bren lofung zu geben 3mo den Juden, eine ben, hern Als das noch manchen mag bewern Wan folt der Jud mir vier pfundt lenhen Muß ich mich zwelffer wert verzenben Bnd war fro das es barben blenb Db er ben mucher auch beschrenb Do wenst ich nit zu sagen von Google

Bnb meyn er fech mich bafur an Das er ber mu gleich wol geriet Run bent es hat fein end noch nit Freu bich ber ginß get auch so her Sug in an neber handt ein ber Das ims plut auß ben negeln brung Er meint das im vil bag gelung Das jor get hin ber ging ber rut Doch ift ein haußwirt offt fo gut Das er nit mer nimpt ban bo ift. Borgt im bes andern lenger frift Dedoch thun fle in überschnelln Dan furt ich warn all arm geseln Flieben groß ging er wechst beglench Bnd macht nur bie wirt mit rench Der mancher ein gewissen hot Ein gang tem von eim wolff als brot Wo blenbt ban mend vnd fnechtes lon Die in vor allem ding wellen hon Run dan ich will bes ends mich fleuffen Ce es fich wenter ein wird renffen.

Darumb von der matery nit Mer Dan welch arm gsel stelt in die ee Mag er so lerne zuvor an Schreyben und lesen, wer das fan Dem get vit sach dest leuchter zu Dan lern ein handtwerd was er thu Darmit man sich begr mit ern Bnd wend vnd kindt mit wiß zu nern Bnd bien getreulich wo er sen Im wont der nutz zuletzt selbs ben Bnd wie es ge auff oder ab Das er ein went gewandert hab Bmb das er etwas bring zu landt, Das sunst doheim ist unbekandt Wann mancher mit eim stuck aufkumpt Das im hiefur sein lebtag frumpt

Darnach rath ich ben biern begglenchen Weln fie armut und schand entweichen So haben alweg jr zuflucht Bu warer scham und fteter gucht Gewon fich nit ben zeit an Wein Roch zu genesch wie bas mug fein Bieh fich nit ichluchtifch fen nit faul Und lag fein bos wordt auf bem maul Rlich spotred und all bos nachtlend Das man nit ergers auff fie bend Und fleiß zu tochen fich altag Das nicht ber schaur benm Berb erschlag Dann welche wol einfauffen fan Bnd focht das man genug hat bran Und ordet all fach wol im hauß Und tregt nit merlein ein vnb auß Die volgen meiner tremen ler Bnd banden Sang Koltz Barbirer.

Einige Bemerkungen über Orthographie und Sprachform.

In feiner Sprace wird fich eine fo große Berichiedenheit in der Orthographie finden, als in ber teutschen. Gie bat eigentlich ihre Beschichte. Die frubefte aus Sanbidriften fann, nur mit . Dube bediffrit werden. Beweife bieron liefert bie Mollerifde Sammlung altteutscher Bebichte; bie bes von ber Sagen und Bufching ift icon durdaus lesbar. Erft mit ben Drudidriften trat eine neue Epoche ein. Mit wunderbarer Schnel. ligfeit veranderten fich Orthographie und Sprach. form im fechgebnten Jahrhundert. Luther febt auch bierin als Reformator. Die Orthographie und Sprachform in feinen frubern Schriften, g. E. in ben fleben Bufpfalmen von 1517 ift lange bie nicht mehr, bie er'in feiner Bibelaberfegung letter Sand 1545 befolgte. Er verebelte fic auch in biefer hinficht taglich, und ftrebte mit Gifer in feinen fpatern Schriften, bepbes ber Drthographie und ber Sprachform gesegmäßige Bestimmt. beit ge geben \*). Go auch Sans Cache, ob-

<sup>\*)</sup> Sieb. Bericht von unterfcheid ber Biblien omb anderer bes - Lutberi Bucher, fo ju Bib

gleich einzig durch Luther. In feinen frühern Gedichten, die einzeln erschienen, ist die Orthographie merklich rauber, als in ber Sammlung feiner sammtlichen Werke, die er selbst noch versanstaltete. Er vergröfferte nicht nur dusch seine so innige Vertraulichkeit mit Luthers Schriften seinen Sprachschaß, sondern er folgte diesem Resformator ber Sprache auch in der Rechtschreibung, mit wenigen Ausnahmen. Beyde aber blieben sich nicht immer gleich. hier nur etliche wenige Andeutungen im Allgemeinen über die Orthographie der schwäbischen Olichter und der Meistersänger.

Sie machten feinen Unterfcied zwifden f und v. varb, bevilt, bove, vrome, veber, bevangen, vros, vern, fern, veig, ferge.

Du vehft nit viffc in bifem fee. Ro-fenpl.

Statt g fieht am Soluffe eines Borts oft c.: Jungeline, giene, viene, lane.

Auch fleht 3 ftatt sund f, g. E. Beig, vorgag, beig, feif. Bie auch t vor 3. Lutter foreibt tau, gfo.

ed by Google\*

temberg und an andern enden gedruckt worden, bem Chriftichen lefer ju nug. Durch Ehris ftoffel Balther, des herrn hans Lufft's Corrector. Wittemberg. 1563, 4. Es hat aber D. Martinus Lucher, auch vufer Mutterfptache, febr fon politt und geschmucht.

Das j im Anfange eines Worts, wenn ein Consonant folgt, ift bas lange j, als im, jn, jrm, ihn, ihnen, ihrem.

Die y wurden gebauft, g. E. Menne ftom,

v und u mechfeln ihre Stelle und ihren Laut: v fleht immer zu Ansange eines Worts, vber, uber, vnd, hingegen u in der Mitte, 3. E. vnuerbroffen, unverbroffen.

Die Consonanten werden oft verdoppelt, g. E. Pfundt, Landt, und sogar zeigett, martt, bescheindenbeitt, bas g burch ?, Tagt.

Rach m folgt Statt der Berdopplung b und p, als frembt, tompt, auch die Prapolition umb.

Immer vertritt ben frubern Dichtern t bie, Stelle bes 3, betwang, betwunge; und bingegen 3 bie Stelle bes f, auch in der Mit-te, als gruegen, grugen, gefuegen, ver- fugen.

Buweifen fteht ? fur ch, und umgefehrt do fur P, ale folten, folden, Chnaben, Anaben.

Oft werden Worte abbrevirt: ben, bein, g. E. Ich fag bir zwar, bn wurfft noch fel, bein Burff verfehlt noch bas Biel. Rofpl.

Das e wird haufig ausgestofen: bftanbig, gartum, gwift, Ebelgftein, Fingr, fogar gumeilen am Anfange eines Worts; Er ift bas iheil und felig Licht für bie beiden gw'rleuchten. Luther in bem Liebe: Mit Friedrund Freud ich fahr babin.

Der Artifel wirft juweilen ben Bocal ab,. ale, vnb legt an b'Ruber manlich hand. Fifch.

Sehr oft, vorzüglich ben S. Cachs, steht in der Mitte einer Zelle ein Abjectiv groß gesschrieben: Auß guter Christlich er Bewegung— Auch vil warhafft Weltlich histori. Es sind Schlagworte, auf benen der Nachdruck ruht. Schon alte Grammatifer haben diese Eigenheit: bemerkt.

Sitt, Sitte, ift immer Mascul., wie mehrere Borter, die auf itt ober it ausgeben. So auch der Unluft. Somach, auch im Plustal, etlich Schmach. Fisch.

Das Abjectiv fieht zuweilen bem Substantiv

. Mit Bechfel fue f verfeeret bat:

Ge mar ein Degen, bewart. 3main.

Im Jare fert, im vorigen Jahre.

Eine eigene, nur im Griechischen gemobn.

Er fand ben feinen ber.

Much die lateinische mit bem Genitiv: Achteten nichts ber Beidmarben. Bifc.

# Glossarium.

#### 21.

Durch achteu, verfolgen f. E. Alefanger, bedeutet bald einen Tummfopf, balb einen Berfdmitten, Berfchlagenen. Samb. Olf,. homo stupidus, misellus. Vocabular de 1482. Aluver, flupidus. Gachf. Alefant, aftutia, petulancia. Frant. Spruchtv. 1 Eb. Fol. 103. "Wer

fich gan in alle Finan; und Alefang leget, ber fan finang mit alefang abtreiben, bofe griffe und portheil vbertommen und ablepnen.

And, Ant, adu. leib. Ande, Ante, cura, angor, Berbrug. Seldent. Bol. 140. ob euch fo ift mir ande, Poem, Germ, Eccard, T. II. col. 1552. das Leid und die Ante: f. auch entisch.

Aber, wieberum. 36 wil fingen, aber als e. Minnef. Go vbertommen wir aber gelt. Schert.

Abweiß, Unart, Rarrheit.

Act, Abt, Acct, Ect, Werth, Schätzung bes Berthe, Art und Beife eines Dings. Aucht, ber Bann ber weltlichen Obrigfeit, bem Firchlichen entgegen gefett. Wann fo vil bas bie leven fuirften mit ber Aucht bezwigent, bas follen fp (Die ergbischoffe) mit bem Banne gwingen. Sch. Oberl.

Mib, fonft, Alber, ober.

Allesander, allesammt, Alsam, wir. Google

MIlmary, immer.

Mis, alles.

- Mmt tun, Gottesbienft balten.

Mn, ohne. Un fenn, verluftig werben.

Mnen, Anten, gleichbunten. auch verzeihen, fich einer Sache entschlagen. Das er fich Ante je beiber e banne er bas eine g.r verfuir. Winsb.

Unfachen, aufangen, anfeuern,

Un wern, verschwenden.

Arbens, Erbfen.

Arbeit, Muhfal, Unglud, Schmert. Der man fprach, was ift bas geseit, du will mich bringen in Arbait, du haft betruibet mir den mut. Ich bin vil jar sich gewesen un hab große Arbait an meinen leib Sch. Oberl.

Arculen, Ardelen, Bo engeschus, Artillerie. Arbet, Arit.

Atter. Otter

Auffbinnen, auffbingen, auffbungen, aufs pauten, von Bunge, die Paute. Etlyte floteden etlyte fungen Se blefen bofumen, fe flogen bar bungen. Reineck de Bos.

## 23.

in Bann mit bem Licht verschiefen zc., war eine gewöhnliche Formel ben Bann, Bullen. Do. mor: Magbeb. Chron. do 1463. ftebet: that im Barfuffer, Clofier ben König in Bobmen in ben Bann famt seinem Anhang, verschloß fie mit Lichten, verläutet fie mit Gloden ze. B. Banner, Fabne f. Rennbanner.

Baren, schlagen f. Paren. Digitized by Google \_\_\_

Barnfteder beift an einigen Orun repurgator latrinarum, Latrinarius. Apherdian, Tirocin. p. 54. Der fpruchwortl. Ausbrud: er ficht mit Arbeit feinen Barn, bedeutet alfo: er ift fein Kreund von beichwerlicher Arbeit.

Blefen jeigen, apparere, Fragm, de Bello Saracca.

Ebe velt maren bethefet Char bere erthe nicht ne blechet .. Campi erant contecti (hominibus) ut terra non appareret.

- -Bottenbrot Botichaft, Radrict. Daber biefe fonft bas Evangelium Potenbrot. Rott. Df. XXIX, 10. Pretigen Potinbrot allero geschephido: (Predigt bas Evangelium aller Creatur); Bebion. Rirchen Sift. Fol. 254. Paulus, der als Saulus, die Rirche verfolget, bat nochmals geprediget, und bas Evans' gelium Bottenbrottet. Frant. Spruchte. 1 Eb. Rol. 149. ber Rod ift bee Lebens Bottenbrod.
- D. Burg, Burfd, m. Gefellicaft, Camerabichaft. Durichen, Schaaren weiß jufamm gefellen. Dict. Burich. Dalypod. Burft: eine jegliche Gefelle' fchaft ober Burft.
- Bachen, Bachen, Schwein, auch Schinfen, Schini' fenschnitte, Eprol, Land. Ordn. Es fol auch nies mandt gefalicht Soweinen Dachen, ober Rleifd, bas nit rain fen, ins land zu bringen gefigttet merben.
- Bacfichent, groß und langes Scheitholi.
- Bandichoben, eine Bant mit Coublaben.
- Bar, blog, fren, ledig. Stant mit bareme fwerte au tempfenne. Co. Obert. ized by Google

4es Banbcheu.

Bar, Gebat, Gebehrbe, Saltung bes Mirpere Ir gruis, Ir rede bedrachte er gar Ir fuiften, Ir gefegen, all It Bar, Sch. Obert.

Baren, embaren, fich betragen, le gerere. It habent allwege frieglich geberet wiber ben bern. Deuter, 31, 2.

Baret, Sut.

Bas, baß, febr, bas bub bas, je mehr und mehr.

Befriden, fichern.

Begie, beging, erwies.

Begin, Minoriten & Nonne.

Bet, Bitte.

Betauben, bethoren.

Bevilte, fehlte. b wird oft bes Reims wegen vorgesent.

Befenden, beleibigen. Warten. Bept warte.

Bern, mit einem beren, fich mit einem abgeben. Bi, ben, in bir niht bie tugende bi, wohnen bir nicht bie Eugenden ben. Wineb.

Bider, biberb, Piberb, rechtlich, rechtschaffen, umbefcholten.

Bidermann, Bebermann, Siberwip, Carol. IV, a. 1353. Auch globen wir und wollen im obs gemante fuirstenthumber, herrschaffte und zugehös punge keinen hauptmann landschreiber ober sonst amptmann segen in keinen zeiten, er sey bann ein biebermann. — Und follent es befelben ber necht fien stwert winde eim ber ein bidermann ift, ober ein biderwip, den man getruwen mag.

Biberbectich Biberbefait, Biberleut: Ed. Bidte, Beidte.

- Bidmen, bydmen, bidmig, bidmung, sitetern, angftlich seyn, angftliches Zittern, Hist. de Ss.
  Rind warumb bidmest du und förchtest dir so
  seer. In derselben zeit verbenget Got und St.
  Ratharina das die rauber erblindsen und sittertent
  und bidmeten. Sieb. Sothe's Gehicht und Erklärung jenes Worts in dem Jutelligenibl. zur JenAllg. Lit. Beit. 1815. Nro. 3. und Eichstadii Memoria August, dueis Saxon. Goth. 1823. 4. p.
  25 et 45.
- Blefemieret, blofonirt, nach ber Beralbif.
- Blemen, folgen.
- Brieff an bie wandt, Briefichrandchen mit. Sachern.
- Brunne, Brinne, Sarnifd, Panger. Da etane vil maenig brunne. Selbb. Sch. Oberl.
- Bruch, Sofen. Die topber in Carparien Die giben Bruiche an. Sch. Oberl.

#### €.

- Calmanfer, homo umbratilis, ein Menfch, der am Lage wenig fichtbar wird, auch fo viel als Dudmaufer, ein Schleicher.
- Claret, gewürzter Bein
- Cluden, vber cluden, überliften.
- Eramangen, Gandelpoffen mit Geficulationen.

#### Ð.

Dant m. ausgesetter Preis ben Lurnferen. T. II. Seript. Saxon, Menken. col. 2155. "Man hat

\$ 2

ben bem Cam bes Beplagers gwolf Dante bes Curs niers ausgetheilt, nehml. 4 Aurften Dante zc.

t. Dauchen, fille, in geheim bavon ichleichen. ichweb: teg, bang, tacuit. Allem. thagen. Ulfil: thagen. ban: bange, filentium, frant. taugen, clam.

Dilltapp, grober, unverfidnbiger Rerl. Narrenfc. Rol. 117, et 126, grober Dalap und Dilbap.

E. Drippel, ein Saufe Biebes, oder nichtswerthen Sefindels, Erof. Frifd.

troffiren, faulengen. Eroffen, getroffet beift in den Bergwerken, wenn ein Bergmann unter ber Zeit bes Arbeitens, ober ber Schicht, fich von ber Arbeit abfliehlt, ober bavon fahrt.

wers Dummeln entwenden: ift ein hier noch ges wöhnliches Provenzialwort, und heift 1) etwas in ber Stille auf die Seite fchaffen. 2) etwas nicht laut werden laffen.

Durtet, adm verwegen. Durft, audacia Luth. burftiglich, audacter, temerarie, burren, audere. Krifc.

Darnad, quferbem, noch überbief.

Daft, bag bu.

Dauf, braufen.

Daj, bi, daß bes.

Degen, Rriegemann, Berr, Befehlehaber.

Degentlich, thegentlich, tapfer-

Degenheit, Sapferfeit.

Debeiner, bheiner, irgend einer, juweilen auch leiner. Abelung.

Diet, Bolt, Geschlecht. Man findet es noch in

Dietherr, Dietmann, Dietrid. Es ber geichnet gumeilen auch Gefindel. H. Trift. Welleftu von bofer Diet ungehaffet fin fo fing ir liet. Sch. DherL

Dite. febr viel.

Dillen, Bretter.

Dirre, biefer; je birre frift, ju biefer jeit, furient.

Diuffet, foallet, tonet, Dus, Schall, getofe.

Docht, taugt.

Dof, Left, Schall, Rlang, Getofe. Do wart ein schal und ein Dos Alfo dreftichleichen groß. Rechte als perge unde tal Caufamen fchriren vberal. Sch. Dberl.

Drom, Dielen.

Drappel, Antcht, Erofbube.

Druf, Beule, Gefdwulft.

Druffel, Burgel.

Durchechten, verfolgen.

Durch feuchtig, durchbrungen,

burch echten, verfolgen. Ecc. Script. med. aevi. Tom. II. col. 1485. Echt persecutio. Allem. obt, acht, |profcriptio. Otfr. Rotter, achten. Cachf. echten, perlequi. Ronigehof. echter, perlecutor.

Ebrenhold, Berolb. Alt, old, bold, minifter, Ebhalt, Schmab. Spr. ministerialis. Befold: Serold, minister publicus.

Eitel, leer. Cachf. fp. 2. 59. ber pbele Bagen foll raumen bem geladenen. (ber leere Bagen foll Google **3** 4 bem beladenen Raum machen)

- ans eten anulos quali alicujus rei metiri, Bict. fleifig ermeffen. Alles aufsuchen, it. burchtieben. Rrifd.
- Elend Eril. it. frembes Land. Otfr. Elilent, exilium. Narrenfch. Fol. 154. "bu muft benten, bag nirgend tein Elend, fonbern wo du hintommft, bu überall dabeim bift.
- Enblichkeit Fleis, ber in Geschäften balb Enbe macht. schweb. Island. Anti, coloritas. Matthof, Baropt. die Ameise ein enblich Phicriein. Beutsch. Spruchw. Fol. 292. das Recht ift ber Wachenben, ber Reichtbum ber Enblichen.
- Entisch, adj. intractabilis, wunderlich. Leutsch. Spruchw. Fol. 11. Alte Leuthe find antig und wunderlich. f. And
- Entricht jornig Vict. Entrichten, jornig machen. Entwicht, bofe f. W.
- Erlauben, einem eine Sache erlauben: fie ibm guwiber machen. If eine bier noch immer gewohne liche Rebensart.
- E', é, Che. Che ift ein Bunb. In bem Raifers rechte beißt das R. Beftament neu E'. Es ift alfo ein Pleonasmus, Chebund, Cheband.
- Eden, außeden, ausmeffen, ber lange und Breite nach beschrieben. Des ich ein tepl wil eden aus. Koli.
- Egel, Burmer.
- Ebrtag, Dienftag.
- Eintlent, Biberrebe.

Enblanden, abharten, enblanden an ben liben, abharten an ben Gliedern.

Endig fenn, über Alles feiffen.

Engfter, Gefåß mit einem engen Sale, um Blufige teiten aufzubewahren.

Entifd, wunderlich, gramlich.

Entwicht, entfraftet, entartet.

Erdofen, erflingen, entonen; baber tofen, Ger tofe.

Erfuchten, anfeuchten, erfrifden.

Ergraben, grau werden. ergrauen.

Ertobern, einfangen, 1. E. Bogel.

Erlanden, verleiden, juwider machen.

Ern, Erbe.

Erichlagen, niebergeschlagen.

Erpehren, durchprügeln.

Es, Daus, Oren, Katter ober Quater, Jink, Ses, die bekannte kanderwelsche, aus dem Französischen entstellte, Art die Augen der Karten oder Würfel zu ichlen. Es ist das französische As, Daus (deux) die Zwen im Würsel und auch in der teutschen Karte. Figürlich bedeutet Daus Es das gemeine Bolk, Quater Oren den Mittelsskand, Ses Zink den Adel. Daber das Sprichs wort den Contributionen: Daus Es hat nichts, Ses Zink gibt nichts, Quater Oren muß als lein berhalten. Auch Ses oder Es, aut Caesar aut nihil. Agricol. Sprüchv. 420. Laus es, baku mein pserd nicht gesehen. Laus es, In primis oft fignum Perditionis, wenn man wirst der meisten Augen, auf dem Würsel, so ist Laus es

\$ 4 Digitized by GOOGLE

der geringke wurff, darumb bedent ber wurff das verlieren. Gilt es nu ein pferd, so hat der, der Laus es wirfft, fein pferd am letten gesehen, dar, umb spricht er, Laus es hastu mein Pferd nicht gesehen? als sprech er, damit wurde ich meinpferd nicht gewinnen, vnnd hettestu mein pferd nicht gessehen, twie gut es ist, du wurdest nicht kommen sein, denn du Laus es machest das ichs verliere.

Epden, Eidam, Sochtermann. Eptel, leer, nichtig, blog.

### S.

Faten u. icherien, verspotten, bajen, plagen. Pict. jocari, ludoro, scurraro. Raiseth. Poft: Fol. 23. Kalen gibt Berfiandnus. ibid. Fol. 44. du fun David etbarm bich mein, meine Sochter wird übel gefatt von dem bofen Geift.

Bazilet. n. Sandtuch. Dalypod. Fajeletlein, Sudarium. Piet. Fajeletle, Fajenetlein, Schnuptuch. uet. Vocabular. Sajolein, Fajeunlein: facitergium. Fatscheinlein: mappula.

fert. adu. voriges Jahr. Luth firn, fernd. Roudes bert: fernerig, prioris anni. Kil. vorrent, verend, praeterito anno. Krauf im Geftutt. Gart. p. 209 die heuerst und die ferdigen Fullen. Pulli hoc, et superiori anno nati.

Finang, f. insgemein Gintunfte eines Furften. Bor Altere batte biefes Bort den fchlimmen Begriff von Bucher, unrechtmafigem Gewinn. Narrenfch. Fol. 194

Buchfe bas Laub und auch bas Gras Als Untren, Binang, Reid und haß

So hetten die Schaaf und die Rinder, Beuer dief Jahr ein guten Binter.

Hodion Euseb. Fol. 44. der unter ben namen ber Opfer Finangisch Saben und Geschent geswunnen hat. Beutsch. Sprudw. Fol. 28. "die Finanger, die den Leuthen mit falscher gefarbter Waar und Band eine Nase machen und betrügen.

- Finfinger, Seuchler, einer ber fich verfiellt. Fauft-Lubet. Chron. col. 139. mit erdichteten und ges fonfeten Reben.
- Fred, 1) geil, libidinofus, unverschamt.
  - a) hungerig, geigig. Ulf. frit, auidus, cupidus-Angelf. vorax, gulosus. Goth. friegi, auari. Nottfrechi, auaritia.
  - 3) frisch, grunend. Diese Mebenbedentung entstunde aus bem Begriff des Geizes, der alles am sich ziehet. Daher biese man auch einen gutem Magnet, einen frechen, dessen anziehenbe Kraft, noch durch nichts geschwächt worden, wie Matthes. in Sarepta anführt. Von dieser anziehensden Kraft, gieng diese Bedeutung auch in das Pflanzen: Reich über, da man ein Gewächs frech nannte, das die Säste des Erdreichs reichlich am sich zog, und von seiner guten Beschaffenheit, ein frisches Ansehen gewann.
- fretten, plagen, noxaro. Sebion. Meberf. der Rirch. Chron. Fol. 243. die Gothen baben Italien ein gans ges Jahr gefrettet (übel bedandele.)
- Fürmen, abtreiben, eigentlich: rein machen, faus bern. Einige Alte haben auch bafür fürben, furs ben. uer. Vocabular. de 148x. Schwerd: furber, Schwerdieger. Ius Augustan, die Leublein fur

\$ 500gle

ben, cloacas purgare. Rott. furben, pargare. Otfr. furben, expolire.

"Guttifch, Immpicht. Samb. Sudden, Lappen, Lume pen.

Sabl, fcmarigran.

Safeln, Burgel treiben, gebeihen.

Kak, herjene, gaß, herjene, Schrein.

Saft, febr.

Raul bas, Raulfieber.

Teberflauber. Abvocat.

Seberfpiel, Kalfen , Jagb.

Segen, aussthelten.

Sennig, niedlich, gewandt.

Sewerglafting, feuerglangenb.

Fert, fernd, fertig, vom vorigen Jahre, das Stammwort, wie auch Schilter angibt, ift fer. procul. Auch das Zeitwort, Verren. Davon er Gotte Verret und der helle nahet. Minnes. Sch. Oberl.

Singerlein, Bingerin, Fingerring.

Flecken, Rubeln.

Alohnen, fluchten.

Rord, fürchtete.

Forben, Forellen.

Kretten, flechen, Bormurfe machen, auch belaften.

Griedifc, Boideiv, Sch. Obeil.

Sundern, funten geben, glangen.

Kurm, Ferm.

Furm, Forme.

Bubrt, fünftighin.

Bull, Bolleren.

Burbag, ferner tunftig. Burtrechtig, auf Ginnahme bedacht fenn.

#### G.

Gabe, m. Stube, Kammer, Kram. Frondb. von Kriege, Ruft: Fol. 85. item Sedion. Kirchenhift. Fol. 253. "Sie durchliefen die Bauern Reller, und Speiß, Gaben (Speiß Rammern) Schwbsp. am Sontag sol man koinen Gaden, Kram ober Reller nicht aufthun. Heut ju Lag wird eine ganie Frage barunter verständen.

Sal, m. Geschren, Selbenb. Fol. 168. einen Gall laffen, clamorem edere: baber Nachtigall,

vom lauten Befang.

Sauch, eigentlich Gufgut: juweilen auch ein Narr. Marrensch. Fol. 21. Gauch in Rarrin. Coln. Chron. do 1229. "be boret gerne ein Gauch (bie bort ein Narr gerne.)

- Geniettet, verübet, erfahren. Schilt. Gloff. p. 632. ex actis Comit. Noriberg. A. 1470. gelehrte und gennete Personen, homines docti, periti et juris prudentes. also auch in Comit. Vienn, actis: Personen, die ber Sachen gennet und geubt sind. Homines exercitati et multa rerum experientia docti.
- Snoffen, u. verbinden: baher Ehgenoß. Genoff fame, foederis fooil. Aufferdeme, Perfonen oder Sachen von einerlen Art und Gute. Noffer, pecora ejusdem stabuli. Genoffel, ein Paar zweiers len Geschlechts. Hagon. Chron. Austr. Mst.,, es gieugen zu Noah in Kasten von allen Thieren zwen genoffel jedes Geschlechts.

- Bigel, tubn. Sich, bob, boch, fet. ban. flat, andax. Gog, gygas, magnus, audax. Srifc.
- Soller, n. Salstuch, collare. Sat anfänglich nur ben Sals bedeckt. Kibg. Poft. 160. sagt von den unkeuschen Beibern: Bif den Sassen haben sie vers beste Goller an, alsbald ste beim kommen, twerfen sie das hinweg, und zeigen iren Sals und Urme dem Ruecht im Sus. Frischlin, nomencl. c. 139. Goller, Leib ohne Ermel, und c. 140. Gols ler, mamillare.
- Gradigfeit. 1) guter Anftand, Pofitur.
  - 2) Gefang, Gefchren: Angelf. creoth, cantanit, crathan, cantare. Rrenen, fcrenen. Rrend, Loos fungewort. Goth. gereiben, flere, Eraben, lermen. T. II. Eccard, Script. med. aovi, col. 1355.

Gros mar der Chraden (Gefchten:) ber Schall und ber Sauf.

- Brentisch, jantisch. Allem. Gren. contentiolus. Grieswertel eigentlich: Kreiswartel. Er durfte benm Lurnier alleine im Rreis stehen, nach T. I. constit, Imper. Goldat, p. 230. Er muste mit der Briesstange unterschiesen, wenn die Kampfer zu bissig aufeinander giengen. s. Frisch. u. Kreis.
- Gronen, winseln, wehtlagen, jammern. Selbenb. Bel, 214. col. 2. Sorft bu nicht wie ber Riefe gront? (winselt) Viet. Gronen, obuagiro.
  - Saben, Sabem, Otfrid, Gabun, Semach. Etage, Borrathetammer. Tvv. Kuinigb. p. b. ift bas uwer juingfter Bruder, ber bo ftet; fp fpradent, jo; er gie binder fich in ein Saben und

weinte sere von Froeden. p. 37. do sprach Micheas, du wirst es sehende, so du in ein Saden gest, und uf bem Sademe. Reg. Sent. son. m. a. 1421. dann da wer ein vorder hus und ein hinder hus, datu so werent drut Saden die zuwege stiessent und bas hus wot ze teitende. Metaphras. in Sar. canc. 15. Eva war die rechte Pandora, ein Gas ben aller weiblichen tugend.

Sal, Salm, Seichren. Paraphral. poet. V. T. f, 139. Do wart baz her so geil bai ir sanc, je bot, je schal unn je Galm so leute ethal. Galmen, burch Gefang vergnügen, bezaubern. Gale ber und Galender, der durch Gesänge bezausbert. Das Wurzelwort ift gal, gali, tonen, singen. Griech. καλείν. Schwed. Lalla, rufen, eigentlich unser Gellen.

Sal, gelbfarbig.

Sam, auch Gane, gehe. Koen. p. 14. Gane us binem lande.

Ganft. gonneff.

Bar, febr.

Bebar, dugerlicher Anftand, Gebehrde. Hift, Triff.
p. 105. hie by verftund fie fich fo ber loge (ber Sinterlift) und ber fare (Schlaubelt) und auch an bem Gebarn ben Lriftan jui jr hette. — So bu nicht hetteft ben Gebar ben eine vrouwe folte ban.

Gebaren, fic betragen. fro Gebaren, gebule tedlichen Gebaren, jr guot Gebaren. Minnef.

Gebrift, gebricht, Gebruch, Mangel.

Bed, jabiornig.

Beber, Saume.

Bebrechten, Berlegenheit.

Sebewer, Sebuire, Gebur, sanft, milb, gut, auch schön. Gehewter Geist. Ph. Joh. fol. 12. die sthöne vrow och die Sebuire was also minnens-clich getan, das ich von jr ze sagende han. Es hat sich in Ungeheuer erhalten.

Gebeuß, Buhne.

Seleffe, Geleje, Saltung bes Rorpers, auch Coonbeit. Par. P. V. T. fol. 43. it Geleje und ouch ir fite bie bo ben fromen wonten mite.

Gement, gemeit, frob, schon, lieblich. Er (ber winter) wil ouch die boume felwen die ba hufre waren vil gemeit. Minnes.

Genieden, beneidet.

Gemern, jammern, gemerft, jammerft.

Gemuot, gefinnt.

Ocmudt, genigt.

Geftrauß, Gftreuffe, Streitgetummel, von Strauß, Schlacht, Gefecht, auch Bant.

Geprummel, bumpfer Laut.

Gerewen, fcmergen.

Control to the state of the sta

Gert, begehrt.

Sefchwund, vergingen die Sinne, wurde, ohn, machtig.

Gendifch, verfchwenderifch.

Bejam, Jimpf. von gegiemen.

Gewicht, geweiht.

Glafe, Glant, glafen, glangen, Bibers glegung, Biberfchein.

Slaußen, prugeln.

Slimpff, Nachsicht.

Gloch, Belag, Beche.

- Glogen, farr anbliden.
- Glundern, beweglich berabhangen.
- Smof, Gemufe.
- Golter, Bamme.
- Grentich, janfifch.
- Brimpler, Erbbler.
- Grifgrammen, murrifch fenn, habern.
- Gutrolff, Gutrof, Rutrof, eben bas, was Engfier ober Augfter, Gefaß mit einem engen
  - Salfe.

**9**.

- Sag, m. holt, Gebuich, Geftrauch: juweilen auch Schant, Graben, Ball, Schilt. hag, fossa circumdans eivitatem. Tom. III. Script. Brunfu; in Chron. Pictur. p. 388. se tobreten be torne, und de muren in de grunt, und fuleten de graven unde ben hagen de darinnen gint. (vallum et fossam ualli)
- Saben, baraus murde hangen, wie aus faben, fangen. Hagen. Chron, ben Pez Script. Austr., Er legte fich vor die Rauberfestung, und die er barin fand ließ er haben.
- Sandiwel, f. Sandtuch, mantile. Schilt. bie gen, lauare, bwele, linteum, bas gewaschen wird.
- peribauen, verderben etwas. Matthel. in Sarept. hat den Sauch verfiartt bis jum R. verfauen etwas, perdere aliquid.
- Sai, f. Jagd; ol. Krieg. Tschud. T. I. p. 522. einen siets am Sai lassen, bellanti non succurrère, nec quietem illi dare ib. Tom. II. p. 322. die Sacken bosern, und ju Sai anrichten, sacere rem pejorem, ita ut bellum erumpat Google

Sellich, verfallen, vom fleisch gefallen, bunne, mube, entfraftet. Frisch; hellig machen, attonuare, uet. Vocabular. hellig, eitel, unnut, inanis.

Sel Banger f. Banger.

Ser, hehr, feierlich, heilig. Alber. [Lex., Matthel, in Sarept. Sehr, Pracht. Scriptor Brunfu, T. III. p. 66.

Bertioge Beinrich beit ber erft, ber ander Otto und ber berfte (augustissimus.)

Ungesheuer, adj. Wild. Muf. bure, gehure, comis manuetus.

- beunisch, Bilb, Bennen wurden sonft die Sum nen genannt. Bon der Wildheit dieser Nation, hiese man wild, heunisch. Auch einen Riesen hiese man Seune. Frisch-
- Sofiren, batte ehebin vielerlen Bebeutung.
- 1) Resident halten.
- 2) Saftmale anstellen. Schwbfp. 2. 15. So ber Hofe berr Jof, oder Hochieit (Feste) balt. Rgehof. Strafb. Ehron. p. 108. der Abt in St. Gallen, bat einen Hof und Panquet gehalten, darauf den 900 Grafen, freme Ritter und Rnechte geladen war ren. Stumpf. Schweiz. Chron. Fol. 309.

3) leterhaft fpeisen. Roff. im Spiegel ber Scfundb. Fol. 123. Die Schlet Roche Hofieren bem Mund.

- 4) muficiren. Man leutete Freud mit allen Glocken, hofirte mit Erommeten und Pfeiffen und Erommeln. Burfif. Baft. Chron. ad ann. 1444.
- 5) tangen. Dict. Sofierer, Bortamer.
- 6) Jemand schon thun, einem Madchen die Aufwars tund machen, Hagen: in Chron, apud Pez. Scrip.

Auftr. Ronig Labisla in Ungarn fciebe fich von feiner Gemalin, und bofierte einer Seibin.

- y) Poffen reifen, den Luftigmacher abgeben.
- 8) cacare. Leutsch. Sprüchw. Fol. 16. bu bift twar jung, hoffereft aber durch einen alten Uss
- Saberwend, auf bie Saberwend' fclagen, bulfos laffen.
- bant, baben, ift icon im fechiehnten Jahrhunderte mehr in Gedichten, als in Profa ublich. Sieb. Grimms Grammat. I. Seit. 966.
- Sarmftein, Sarm, Rummer.
- Sartfel, Elenb.
- Das . Streit.
- Saubettad, Saube, Ropfbebedung.
- Sawen Schild, Erogtopf.
- Sautet, nichts als Saut feon.
- Sel, verführerifd. Schilt.
- Selle, Solle.
- Seunifd, murrifd, bamifc.
- Bend , Beibel.
- Bentthum, Reliquien.
- Sinheim, nach Saufe.
- Socieit, Beft, Enfibarfeit.
- Suffern, Sufaren, ehebem tourbe jeder Reiter fo genannt.

J,

Sarrit f. Mitten.

Irte, f. Schmaus. Frant. Sprüchte. 1. Eb. Fol. 3. die Bech vor der Prtben machen.

Jarritt, Jarrith, eigentlich Jahrritten, Jahr fieber, ein fluch und bofer Wunsch. Agricola führt in seinen Sprüchwörtern mehrere solcher Flüche an, von benen immer einer ruchloser, als ber aus bere ift. Der gehritten gehe dich an. Die Wort ift am Reinstrom fast gemein, und ist meins bunkens ber ritt bi fieber, bas kalte, ober froren. Das dich das Parle rühre, die Paralpsis. Das dich Gott schenbe u. f. w.

Red, Ged.

Jeben, reden. Was ir went, bas ift geschehen, do wider getar nieman jeben. Impf. jach, Schers.

Jend, Gejend, Jagd. Jeit, er jagt, vielleicht von jahen, verfolgen, jagen.

Ibt, was, etwa, nu iht, was immer, es ift mir gleichgultig.

Ift, bat, thut, ; & beschrieben ift, befcheleben bat. Jung ft, inlett.

#### R.

Rallen, u. schwägen. Leutsch. Sprüchw. Fol. 39. ben ber Sunger hat tallen und reden lehren. henr. v. Ofterd. Helbenb. Fol. 69. widerkallen, widersprechen.

Reftigen, Rafepen. Afbrg. Poft. Fol. 81. Reftigen gen bas Fleisch mit Fasten und mit vernünftigem Abbruch und Restigung. Glost. Lips. Restes go da für castepete. Pict. Restigen, supplicium adhibere.

Rnupfen, mit einem geschitten Sandgriff ben Burs
feln die Richtung geben: baber auch Anipp Raul,
gen, globulus qui digitis contractis projicitur-

- er . Robern, erlangen Rgeb :, Schilt :, erfobern, erlangen, überfommen.
- Rraufe, f. Erintgeschier ber Alten von fnopperich, ter Form, das fie fraus nannten. Narrenfc. Fol. 300.

Und geben ba gar manchen Stoß

Der Rannen, Rraufen, glafchen groß.

- welfche Krai, lus veneren. Agrifola in teutsch. Sprüchte Fol. 230. bestimmt das Alter dieses Fluchs, auf die Zeiten Kaiser Maximilians, weil man vor, ber von dieser Krankheit in Teutschland noch nichts wuse, diß sie aus der Lombardie erst herüber gebracht wurde. Damals wie Agrikola über diesen Fluch kommentirte, wurde das Uebel noch für durche aus tödlich, und unheilbar gehalten.
- Rreben, f, plur. Rorbe, Solft. grew. grep. fchweb. ftrapp. fchwab. frebe, etwas geflochtenes, ein Rorb.
- tooble fundig sparsam, octonomisch. Dasypod. fundig, parcus. Gemma Gemmar: fonig, parcus. fundiglich, parce.
- un, Runnend, unabelich, unter feinem Stand, uns artig. Runne, Geschlecht. helbenb. Gol. 172. Er ift von hochften Runnen (hochftem Geschlecht). Schilt. Chunn., Chunne, Runni. semen, genus. familia. Daber auch: Rind.
- Rurein, munderliche Ginfalle. Smb. Rur, Rurig, feltfam, munderlich.
- Ranbelbart, eine Borrichtung, worauf Rannen und Erintgefchirre fieben.
- Rarnir, gutrerfad ber Falteniere, auch ein Effact für Schullnaben.

Remmenaten, Sammer, Gemach.

Rerab, auf bem letten loch pfeiffen, bas Lobe ten : Lieb fingen.

Rern, eigentlich bas Beffe, bas Auserlefenfte in ei 'ner Sache, und fo auch ein ausgezeichneter Belb Da fprach ein tuibner Rerne ber berjog Germart. Co.

Rerren, burchbringent fchreien. Secht ba marb als groß Rerren, unn als groß icheugliche ge fcren es mocht in ben bomel gegangen fenn. Dott. daren, dare, fdreien, Gefdrev.

Rerften, Rerfen, Ririden.

Riferbeß effen , Saber befommen. Riffeln, feir fen.

Riefen, fifen, mablen, prufen. Hift. Trift. Go rot ich iwar baran bas ir uch Riefent ei nen man. Alf. B. Die viere follens Rie fen un erfaren by bem eide ob ber fribe gebrochen fen. Trift. und ichein ber man wum neflic bur bie wolfen alfo clar bat man gereit vnn offenbar Ros einen pfenning wol berbi. - Des wil ich vrowen bilde bich laffen Rieffen und fo ben. Carm. d. Grog, hiemitte Rofen fie ben tac. Ph. Joh. Gi Rufent bie Gotes tougen an fime fcone libe. Impf. Ros und Rus. Ries, Bahl, Riefer, Babler, Prufer. Maneff. 11, .. von Efchilbach ber wife fol ber anber Riefer .. efen. Stamto. Ruren, Koren, davon auch Rurner, ber ben Gehalt bes Golbes und Gilbers pruft.

Rirchfart, Ballfart.

Rlaffer, Rlaticher.

Rlagfturt, Erquerfleib.

Rlaben, Rlauen.

Rleul, Rnaul.

Rlennet, Rleinob, Kleinater, Rleinode, Ges winfie.

Rlent, langt, ift binlanglic.

Rlingen, enge Chaler.

Rlunfen, Klumfen, Spalt in ber Banb. !

Rolenmeiler, Roblenbrenner, Butte.

Roppen, jurudfallen.

Roldtr, geftreifte Leinwand.

R'on, fubn.

Ropff, bauchigte Erintgefdirre.

Rrapffen, Rudlein.

Rreunteg, Schweizerfas.

#### £.

unge-Lachsen, Lak, langfam, lassus. Ri'. Lak, defectus. Smb. Lakeband, grofer Lölpel, ferner: dissolutus, petulans. Schilt. Lak. libidinosus, uenereus, scortator.

Lauer, ein bofer, gefährlicher Menfch. Fronfp. von Rriege Ruft. Kol 106.

Es fteht oft unter ber grofen Mauer

Ein beilofer verjagter Lauer,

Der einen nit borft ein bos Bort geben

Stielt einen ritterlichen Mann fein Leben.

Lebs Labung, so viel als Leben machen, das e in a verwandelt, bergleichen Beranderung ben benen Beitwörtern', so wie Neutra ju Activen machen, ofters ju geschehen pfleget, als sinken, senken; trinken, tranken; leben, laben.

verolemern, verlieren, ben Beutel ausleeren. Dan.

Lemme, marfupium.

Leten, verleien. Marrenfch. Fol. 228.

ized by Google

Er lehrt ben Kinbern bas Bettelgefcheep Er brach einen eh einen Arm entitvey Ober Leg ihnen viel Bleger, Beulen, Damit fie funten fchreyen beulen.

-lich. Die Enbfilbe -lich, findet man ben h. S. und anderen Schriftftellern, ofters -leich geschrieben, als: jammerleich, wunderleich ze. Sie be hielten ben Diphthong ei, als den Wurzelton ben, weil es von gleich berfommt, Sagen in Chron, Mat, hat beständig -leich, f. Frisch.

in Bann mit bem Licht verfcbiefen ec. f. Plann.

tofen, lauschen. Mnf. lofen, attendere, ausculture, Otfr. 1. 22. 69 Er lofata iti worto. (Ermertte aufmerksam auf ihre Worte)

Lutel, adu. ein wenig. Allem. Luz. Luzic. Luzik paucum.

Lautrepfig, mit Beraufch.

Lagl, langliche gaffer, in benen bie Sifche jum Berfauf gebracht werden.

Lebfen, Lippen.

Ledband, Legbant.

Led, folect.

Leg halten, geringschäßig behandeln.

Leichnam, febr, beftig. Leichnam ftrang, febr ergrimmt. Leichnam wol, leichnam vbel. Murn.

Lend fpreden, laftern, franten.

Lib, Glieb.

Inder, Luober, Luberlichfeit. Wineb. Sun, Im ber un fpil fint libes un ber fele pal. Selbenb.

Bud des Burggraffen Bruber, Bit bem treibt er fein Luber.

Luff, loff, lief.

Lugen. Off. luegen, seben, spaben, auch hinters liftig nachstellen. Lug ins Land, Wartthurn, Lus ger, ein Spaber.

#### m.

- St. Martin Loben, oder St. Martine Abend begeben, bies, wenn man wegen der Weinlese ihme ju Ehren schmaufte. Afbrg. Poft. Fol. 190. einer der noch hinter dem Wein figt, und Martins Racht balt.
- Meiden, u. 1) Lufig fenn. Meit, Freude, und Rennzeichen der Freude, 2) Beibliche Soldseelige teit. Chrou. Rhytm. T. III. Script Brunsu. p. 38. gemeit, nenustus, elegans. 3) freundliches Blif. eben baselbst:

be werbe und gemeibe (Schone:) it. be Frome gar gemeit (lieblich)

- Meiler, m. Koblenbrenner-Sutten. Flemm. teutsch.
  Idger p. 74. Meiler bebeutet: 1) ben Saufen Solz woraus Roblen gebrannt werben. 2) ben Sauf fen gebrannter Roblen. 3) ben Ort, wo man fie brennt.
- ungesmeß, verdruflich. uet: Vocabular. maße Leide, Berdroffenheit.
- Meuchler, 1) einer ber fich mit Leferbiffen überlat. Vot. Vocabular. Mauch, panis intinctus in liguore bomi saporis. Solland. moghelite Speife, leferhafte Speife. 2) meucheln, beimlich naschen: Frank in seinen teutschen Spruchwa-2 Eb. Lol. 10. Rommentirt über bas Spruchwott:

ben Meuchler haben, also: wie viel bofer Beiber gewon, ben nit sanft thut, sie vermeuchs
elns (verbergens) benn vor ihren Mannern, und
verftossen Wein und was sie guts auffbringen, in
alle Resten 2c. das beisen Binkelgerer, Kastenfresser,
Meuchler 2c. Die Burgel dieses Borts Muh
bat den Begriff ber heimlichkeit ausserdeme noch,
in Ruten, muchsen, mustiare, munkeln, leise
reden; Meuchelmord; Mot, meretrix: maunkeln,
betrügen; smuig, verstohlens. 3) die Sucht ju
fressen und ju saufen sberhaubts.

Meutlein, n. Meut, m. heller, eine ber gerings fen Mungen Grob. Fol. 108.

Und was das Alter fcmit und Bier Darnach fragen fie nit ein Deut, Sind grob und unschandbar allezeit.

it. Fol. 288.

Berfarbt fic auch im Angesicht Darüber gar fein Meiten nicht. Schilt: Gloff. p. 619. Meitlein, nummus mi-

Michel adu. viel. Nieb. Tentich: mog, multum ualde: schwed. mpfel, Germ. Mifil multus magnus. Uffil. mefl. Rew. Mihilon, multiplicare, magnificare,

Mietsam, frengebig, ber gerne ichenkt. Bict. Miet. Geschenk. Strafb. Polic. Orbn.: append. p. 36. flebet, Miet oder Mietwon b. i. Geschenk, ober was man für Geschenk halten kan. Jeroich: Mac. wie er in des Lodes mite gute (wie er fie mit bem Lode belohnte)

Minnen , Bolff. eigennühiger Bolf. Moner,

ber une immer auf fich fiehet. Allem:, Burtonb. Urf. mouner nute, Gigen Reg.

Muchelennet adu. angelaufen, nach Schimmel riechend. Mucht, holl musor, hmb. much lich, much ein, ftinken. Die Endfilbe — einen wird bier vom gemeinen Mann gebraucht, wenn er and deuten will, die Sache habe einen Bengeschmack, Bongeruch 1. B. brenneinen, alteneinen, uach dem Brands nach dem Alter riechen oder schmeden.

Munten, werb, Unfreundliche Gesichter machen. Ribrg. Post. Fol. 17. ein Munt, homo obscurus, it. Fol. 148. was ein Munt ift in der Juget, da wird selten etwas aus.

Muzen, i. zieren, ornare Abrg. Aoft. Fol. 121.
fich jum Sanz muzen, ad choreas gaudia so comere. Narrensch, Fol. 11. Muznarren, nimio
orpatu insanientes, Buzz Narren. ust. Vocabular.
Müzen, lauare. Leutsch. Sprüchw. Fol. 289.
Sich jum Sanz aufmuzen. Gol. onomast. col.
109. Aufmuzerin, die so die Bräute aufs
muzt, schmüst und ziert.

Maget, Magt, Jungfrau, auch vom höchften Stande.
Ulpf. Magath. Otfr. Magad. Willeram paraph.
Cant. Cantio. Maged, dimin. Magatin, Jungs
ferchen. Maid, Maiden, Maden. Jac. von Königsb. Ehron. 1698. Er hette eine frome genant
Suenigunt und bleip er und dieselbe frome reine
Maget ung an ir beder tod. Die (heinrich und
Kunigunda) letent als beilielide mittenander do st Mafe blibent bi ber e. Lut. Der rein en Raid Mariens Sohn. Meiben und Sehnen, Rab I den und Buben.

Marner, Maxmer, ein Schiffemann, auch Anbertnecht. Fr. Steinh. und mantet nun die Marner

ge rubern nach freften.

Mare, Mere, Sage, Selhichte, Rundeze. Log. Sor. d. S. Clar. Sin Sustrowe vultet im untruit we mit einem pfaffen, also das das Mere videral fom. So auch: vie Mere tichten. Mer, Norte, lieb, werth. Ph. M. 19. Ich lob bich voter herre Christ das dir so Mere der suiv der ift.

Massenie, Masseny, Sekeisschaft, Familie, Sob flaat. Trift. unn wie es fich gefiget bat umb Lristanden der sthad und alle Masseny.

Maufen, rum maufen, herum schleichen, wie bie Rate nach der Maus.

Maniren, Geld auf Blumen wenben, auch luft wandeln.

Miffebenden, Miffbunden, eine unrichtige Mennung haben, Argmohn nabren.

Miffetat, Mifftat, schlimme Sache, anch Bolheit. Ph. M. Fruindes lachen fol fin ans Mifethat.

Diffegamen, übel giemen, übel anfteben.

Mon, Mond.

Mummen ich ant. Schant, a Coll. chance, fors, fortuna, Angl, chance, Bat, kanse, Suco. Kans, 1) alea, jactus aleae, Würfelspiel, baher die Sprich wörter, die Schange verschen, falli, in die Schange

feklagen, discrimen subire. 2) uestis uilioris sem xusticae species. Keys. Post, P. 2. fol. 109. Do bot hersuir gestochen ber rot sammet ober purpur der Gottheit us dem Zwilchen Schants ober Guippen ber Menschheit. — Sie leptent zwilchne seck oder Schänge an, und theten also große peniteng.

3) larua, eine Masse, aber immer mit Mumme. Also Mummenschang, so viel als Mumspiel ober Mumelspiel, eine Bolfblustbarkeit, wobey man vermummt erscheint, sich untenntlich macht. Murblung, Gerücht, Sage, wovon man nur leise spricht. Murmeln, murren, unjufrieden sen. Reis. Wa inen aber soliche abgat, unn inem nbel gat, so muirmeln sie und fluchen.

# 27.

Meer Bolff, Berwolff. uet, Vocabular. Engl. Worevolff, Mann Bolff: ein, nach aberglaubischer Leuthe Meinung, gebannter Bolff, oder ein in einen Polff verwandelter Mensch.

Musel adu. gar wenig, nichts. Tschud. nuget, Ale tenft. uocabular. Fol. 15. nis, Konigeb. nutfcht, nichts.

Rachgent, nachgibt. Geit ift noch in Nicben- fachfen ublic.

Machflenck, uble Machrebe.

Ragenranff, filiger Menfc, ber aus Beis am einer Brotfrume giagt.

Regen, ichimmern.

Nech, Nahe.

Megbor, Reber.

301920 by Google

Refer, Efet, Effer, Beutel.

Defpein, Bifpein.

Meftelfranglein, Sutidleife. Defel. Band.

Deuft, geniedt.

Depfen, napffen, nachfpuren.

Ribern, Riben, Reben, erniedrigen. Plale.

Arg. pl. So er in suo ime zuibet, in sime firide,
so nidert er in.

Mider, jurud. Niben, unten.

Diebert, Annbert, nirgend. Anene, nie.

Mieten, fich unterfangen, treiben, fiche fauer web ben laffen

Mot, Fleiß, Emfigkeit, auch Gefahr. Notwende, Nothwehre.

### Φ.

- Deb, eitel. Hedion, in Euleb. Ohron, Fol. 13. Sie verehren bas Gemalb Simonis und feines oben Balfe. (polities uanao)
- Opfer und Siebend septem horae canonicae, wie es in der catholischen Kirche gebräuchlich ift. Reyher. Thuring. Sacra p. 555. Der Vicarius soll alle Dienstage des Abends eine Vigilia 'mit Lichtern balten, und zwischen jeglicher Beibfasten, desonders vor die Seister eine Siebend gezeit.
- Ob. Obe, wenn, über, mehr. Taz. c. 15. Oba thu Gottes sun sis. Ob hundert gulbin par, mehr als baare hundert Gulden. hep Prince ob allen suiven. Minnf. Oed sein, einem kalt, froftig begegnen. Oelln, allen.

igitized by Google

Delprer, Lölpel.

Dernblich, orbentlich.

Dhn, an

Dft ert ag, Frendenfeft.

Obrwaschen, Schlag an bas Obr.

# p.

Beten, fclagen. Bar', pullus, pullauit, Baten, pullare. Grob. Sol. 207. einen abbabren, wohl und bart fclagen.

Persifant, Unter herold. Er burfte zwar ben herold Rot, aber keine Wappen barauf tragen. Er mufte bep Turnieren und anderen Gelegenheiten öffentlich ausfuffen, als: wenn einer einen schlug, den er nicht kannte, mufte er ihn um Verzeihung bitten, und ber Persefunt auf den Damhauß austuffen, daß es aus Unwiffenheit geschehen.

Pfingftag, eigentlich Pfinitag, ber funfte Cag in ber Woche, nehmlich Donnerftag. Vini, funff. Pumling, m. Bummeln, einen Laut von fich geben. Narreinich. Fol. 881.

Mancher wil ebel fein und boch Des Batter boch macht by mile bim.

Des Vatter doch mache bym'ie dim. Und mit dem Kufer: Werk gieng um.

verspujen, verlarven. Pict. Bujen. Antlij, larua, perlona. Bujemann, larvatus ad terrendos pueros. Rattenich. Fol. 34.

Cheile gaftnachte Rarren fich faft berugen, Antlig und Leib fie gang verbuggen.

Purft, Burfd, a. Burft.

Palliert, glatt geschliffen. Pandatiren, schmaußen. Pannen, treiben, fich auftrengen in Leibesübungen. Pangerfled, ein Studichen Drathpanger, Die Ber fage in ber Ruche damit ju fcheuern.

Parill, Brille.

Panet, fett fenn, auch, fich blaben, groß thun, papig fenn.

Pigeln, bigeln, eine unangenehme, flechende Empfindung haben. Die Finger bigeln vor Ralte. Pfaben, Buf faffen, Burgeln fclagen.

Sun, du folt boreliche fitte

In binen finnen laffen pfaben. Bineb.

Plappart, Raifergrofchen.

Plon, Plan, Ort, Plag.

Pon, Bahn.

Dolget Augen, bervorftebende Augen.

Porigen, verschwenden.

Pot, Gebot.

Pra, Augenbraunen.

Prafler, Praffer.

Prenge, Pracht.

Prenfen, Sobliegel, bie man in ber Ruche als Roft gebraucht.

Prummel, dumpfes Getofe.

Pulpit, Puffet, Credeni.

Dum ling, als Scheltwort, fcnarrende Seige.

Durichiern, Gefellichaft balten.

Purgt, berverragt.

# OL.

Qualm, m. deliquium animi, fonf auch twalm. Elucidar, Mst. Abam lag in elnem twalme ente fchlaffen. Quin tiren, lichtich, aus einem boben Ton mustigiren, und zwar auf einem mit Saiten bezogenen Instrument, worzüglich einer fünschüigten Ehitar, so Quinterne hieß. Narrensch. Bol. 269. Sie wisen als viel von Rirchen regieren, als Müllers Esel von quintiren.

R.

berramf, berufet. Ram, Rus, fuligo. Frifc. Raffeln; geoffari, wie unfinnige Leuthe. Pietor. Rehmen, bestimmen. Holl. beranten, dan: beram, peramen, doverminare.

Reifer, m. den Reims wegen, fonft Reifner, Erieger.: Frankenb. Chron. Fauft. vol. 13. Reiß, ein Keldug.

Renten, winden vice. Runt einer Straffe, anfractur: In Sandpf. Chron. Fol. 144: bedeutet es: die Krümme eines Fluffes, wo eine schnelle Wendung ift. Oahre Rante, Lit wimir man der Sache schnell eine andere Richtung giebt.

Reunpaner, Rennschnieis. Serar. Tom. a. Ker, Mog. 799. n. 3. womit man ben Kaiserl, Stubl berennet. Berenpen den Kaiserl, Stubl; in conspectum Imperatoris so dare ornatu seudi Imperii. Hortled, hip. 18 o. 9, als ter Graf von Wittenbers Hestog wurde, ließ er den Kaiserl Stubl berennen, mit einer schwarzen; und gelben Kabne, und auf das Berennen in der Türft hinnach gesolgt, mit 5 Banner und 200 Pferden ze. Pannag eise einemich ein vierekigtes Kahnlein, wos durch es sich von andern Kabnen witerscheidet. Ein Banner wolte mehr sagen, als eine Kahne. Stettlet irzus 364. man; anderte, der Unterthauen

Die Vartifel uns fo von obne absuleiten ik bat allezeit einen verneinenden Begriff ben fich, um fan entweder mit nicht, ober mit ubel, um fdrieben werben.

- Schalangen muffig geben. f. Tentfc Spruchn. Fol. 72.
- unver : fcalft, frieblich: unverschalttet Grund, ein Ort, um ben, ober auf bem noch nie gestritten worden. Rngeh. Schallig, jan Fifch, ftrittig. Dict. befchelfen, habern. id. Schalf. Bant, Saber, einen Schalt ausftofen jurgia ferere.
- Schang, f. Spiel. Ram vom frangofifchen Chance, bas fie benin Bret: und Burfelfpiel gebrauchten, in die teutiche Sprache. Frifchl. nomenel. jactus, Schang im Burfelfviel, Qurf.
- Shauben, f. lange Rleider, eine Cracht fur Rranen von erbaren Stand. In ber Roftof. Rleiber, Ordn. de 1587. g. 30. beift es: Schauben follen den Dandwerte, Beibern ganglich verbotten fenn.
  - Schauer, Sagel. Frant. Eprud. 1. Rheil. Fol. 144. Ein nachpaur ift arger ben ber fcauer. Schauer bat in hiefiger Gegend bie Bedeutung bes Schrefens, bes Abicheues, bes Sagels, und ber Ralte.
  - Schellig, zwietrachtig, friegerisch. Ronigeb. Ber ichell, Rrieg, Unfried, Streit, Lermen, Ber rucht: vom Scall, weil folches alles mit law tem Getimmel verbunden ju fenn pflegt.

Schlecht, olim: gut, wohl. Eccard, Soribs, med.

aevi col: 1376.

Digitized by Google

a Mind; une Gott, baran griecht

Gefchicht aber bes nicht

Bie we uns dann geschicht!

Schleichen foleifen, folingen. f. Frifd.

Soleiffen, fcleichen, leife geben. Schleifen wird oftere fue Schleichen gefest. Frifd.

Schlächtig, schmazig; f. Frisch.

wer'sfchmorrt, ausgeriofnet, ausgemeigtle Tentich. Sprichw. Fol. 5a. eingefchmorren, ausges mergelte Leuthe, Frank. Swouchw. 1. Th. Fol. 55.
Alfo nennt-man alt, faife eingeschmorrene Leut, bas ir Besicht und Fenfter finster, ir Leibausgemertele son.

Schmugen, Lächeln, net Vocabilar. de 1482.

Sonatet, mager, butine wie ein Schnat.

Schnaude, f. Schnelligkeit, Angelf. fnube, eito, denuo, Jelind; fnoter. Smb. fneibig, color.

Schienbaarig, bunnhidarig. Schien führt ben Begriff von bunn ben fich. Rabfchien, bunns, peraintes Eisen gum beschlägen ber Raber. Schies nen am Barmifch, besiehen aus bunn geschlagenem Blech. Schien, bunn gezegener Drath, so breit geplattet, und baburch noch bunner gemacht worden. Schien Bein, in Gegenfas bes biten Beins.

auf schiktten, ift eine Robens Art so won der hols tander Seeteichen, Schutt, ihren Ungrung hat. Ben Jenen beist; Schutte de begien, pecus in septum agere, includere, pignoris loco retine re, capere, et detinere specus alienum quod

damnum facit. Aufschätten includere pecora in aggeribus oberrantia, et damnum inserentia, 3ft also S. G. Bitte: bas ben Rurfen bie Gerwalt ju schaben benommen werbe, wie einer schab lichen Bestie: Laß sie, bezwungen werben, unter liegen!

Siebend, f. Orfer und Giebend.

Sinwel, rund: eigentlich; rund fepn. Bal, wal, Walle woluens Soll. Wiele, rota. Willer. Wel, fintvel, terve, rotundum. Afbrg. in seinen Brosant tein ober Puncten etlichen Predigten von frater Johanues pauli gesammelt. Fol. 62. Sinwel, tores, als ein Spies, als ein glaufte. (Lange:) mithin genau genommen, Cylindeisch, ober Wals genformig rund.

Spottfeler, boshafter Spotter. Bul, Bal, malitia, fraus, fel, erimen fcmab. feela, delin-

quere.

Stadel, m. Scheune. net. Vocabular. etflatt Scheure durch Stadel. Klorg Poft, Fol. 32. den Beiffen (triticum) samlent mit iu meine Scheure oder Stadel. Stumpf in ber Schweiz. Ehron. Fol. 491. heuftadel, horreum foeni.

Stauche, Saube, uet. Vocabular. Ropfichlener, Stauch.

Strafe, adu, fireng. Pict. fratlic über bem Ge, fet halten, fricte observare legem.

rucht: , m. Streit. Poem. Germ, Eccardi Tom, tem Ge. 1545.

Schlecht, en aus dem Strauß

aevi col; et theil chaum herauß,

i, Frischl, nomencl p 656,

Rinderfpiel, ba ein Theil angiebt, der andere mit ben Rugen wiberftrebt, fich ansvreitet.

- gesfreiter Beutel, gestrelt, kommt von Strahl, radius ber. Stral, ein Ramm, besten Jahne auch radii helsen. Kero: fira han, sternere, and spreiten, so auch eine Eigenschaft der Strahlen ift, (und Stoff zur Benennung gegeben) die von ihrem Mittelpunkt ausgehen und sich verbreiten. Ein gespräster bas net ift also, in dieser Figur fortzur fahren, das Centrum, von welchem sich die radii, nehmlich das Geld, so sehr ausgespreitet, das nichts davon zurück geblieben.
- umb,ftreunen. berumlaufen. Streunen fommt von Slavifchen Strana, eine Seite, Begend bes Landes ber; figurlich auf eine verdächtige ober neus gierige Weife, etwas burchfuchen.
- Studvoll, sehr voll, so daß man sich weder regt noch bewegt. Stud, eine Saule.

Salfen, Saucen, Bruben.

Sam, eben fo, als ob.

ţ

ĺ

Đ,

ø

S

tlli

þrø

CD6

.

Co#

Sariande, Sariant, Fustnecht, Waffensträger. Hist. Trift. die ritter und Sariande, die er mit sime gnite oder mit sinem boben mute jui ime gewinnen kunde. Du Fr. servientes, sariantes, serianti, sarganti, milites. Goth. sergaenter, milites paetoriani. Germ. Scherg.

Schabab, verachtlich fenn. Prou.

. Ein tuch ins Grab

Damit Schabab.

Sie (die Buhlerin) nahm bas Gelb, als bie Sag

Burd ber Raufmann ben ihr Chabab 3bm warb verfperret ibr haufe. Foli.

Schabbut, Strobbut.

In ben Schaldsberg hawen, Schelmeren begeben. Scham, Blofe.

Schalaun, eine Art Rleibung, Schlafrod.

- Scharsach, Scharsachse, Scheermesser. Goth. fax forcepe, Leg Cor. d. S. Clar. barnach bieß er sie in ein rad segen, bas war gemachet mit Scharsachen. Dan bemerte auch Scharmugel.
- Schellig, schelig, schaftlig, Goth. feellit; Swietrachtig bis jur Raferen. Da war ich Schellig u. schwur uibel, bag euch Bon ber und jener uf einen haufen scheet. Scherz. Oberl.
- Schier, ichnell, faft, wohl.
- Schimpf, Schimpflich; Schimflichait; Schimpfmacher. Scher, fcherzhaft, Espagmau cher.
- Someden, riechen.
- Schmigen, werfen.
- Schmogen, ichmuden, ichmeichen, ichmies gen, fich ichmuden und tuden, auch fich drmlich behelfen. A. S. smugen.
- Sonauben, feuchen, fchnauben.
- Conurr, in Die Couurr geratben. luderlich tverben.
- Schemen, etwas vorbilben, Scheme, ein gemachtes anlis, larna. Sh.
- Ceit, fast.
- Selbe, Gluck. Gluckfeligfeit, auch Berfangen bar-

nach. Mibl. er ift uns ju Gelben und je eren ges born. Dem Gelbe un ere ift beschert. Gnom. wer ju sunde Gelde treit, bas ift groß unfeiffeit. Otf. Nott. Salba, Salba, Salida.

Gend, find.

Sich, feb, fect, feset, fec, fabe.

Siber, feitbem.

Sineflich, mit Bebacht.

Snitte, Bunden. Sniben, locare.

Soldon, Gulten.

Sped, fritfundig, tunfilich. Speh, ein Ausfor, fcher, liftiger Menfch. Spaher. Sueo. fpat. H-Trift. p. 77. Sie trug uff frem boubete ein Birdet von golbe, smal als er wesen folte geworcht mit Spechem sinne.

Spingaden, Spinn : Rodenftaben.

Spulen, bas Luchengeschirre fcheuern.

Spifbarte; Streitart ..

Sugen, faugten.

Sunder, obne.

Studichaff, Schaff das auf einem Beftelle rubt.

### T.

Abann, m. Wald. heldenb. Fol. 65, col. 4. Kol. 60, c: 1. verfieht einen muffen, wilden Bald bars : unter. Techud. T. I. Chron, Heluet. p. 531.

Sie fiengen an ju fchiefen jn ihnen in den Ehann, Die Aeft von hohen Baumen fielend fur ir Sug.

p. 533. Die Cibegenoffen gieben burch ben Ebann, Dich bunft, ffe wollende une greifen an.

thar, Darf, bas f ift nur ein angefifter Buchfiab; und nicht murgelhaft. Luth, bat noch tar, thuren

für borfen. Ribrg. Poft. Fol. 147. gethar, und Rol. 148. gebar, geburft.

gestrechten, adu. verlegen, unentschiosien. Erachten, in animo uerlare. Trschud. Tom. I. p. 261. ba schled ich mit beeber Beile willen, mit guter Erachtung (leberlegung) nach woser Leuthe Rat.

Ragen, Adgen, vor Gericht klagen.
Thaban, Thonerbe.
Thiern, sich, gütlich thun.
Torlich, thörigt.
Troffiren, faullengen.
Tüglich, tauglich.
Tuo, thu.
Tuonowe, Donan.
Tou, Than.
Tougen, bin tongen, bein Geheimnis.
Tumber, Thor, Ged, tumb, einfältig.
Twinc, beiwinge.

### · u.•

Ungeheuer, f. Sener.

St. Ur bans Plag. Wölleren. Agricola in feinen Spruchtv. fol. 288. fommentirt über ben Fluch: daß dich St. Urbans Plag, besiehe! also: "dies ift eine teutsche Plage, nehmlich daß sich einer vollfaufe, und mache ein sewmale." St. Urban saze ten unsere Alten an die Stelle des Bachus jum Pfleger des Weins.

Ufgeleit, aufgesett. So ir hute bant ufgeleit.

Umbefang, umfaben, Umarmung, umarmen. Umblegern, berumschlendern.

Umbridet, umwunden.

Umpir fchen, burichen, auf ber Jagb umber freis fen, auch lauernd berumichleichen.

Unent, uneine.

Ungefug, unschiedlich, schlimm, schablich. Gnom. coll. 88. So geschiht villicht burch bes tufels rat ein Ungefuge missetat.

Ungeboret, übel horend, taub.

ungafchaffen, unfchaffen, baflich, berachtigt, auch unmäßig. N. Schiff. Es feind etlich Uns gefchaffen menfchen und beflich ber farb baib.

ungefolacht, rob, grob. Das bin Ungefclachs ter lip minnet lieber anbere wip.

Unge funt, bu leben an eren ungefunt, beige Ebre leibet barunter.

Ungnab, Unannehmlichfeit, Unglud, Krantheit. Untat, Berbrechen, Frevel. Untatig, verbreches

untat, Berbrechen, Frevel. Untatig, verbreches rifch untewen, fich aus Unverdaulichkeit übel befin

ben,

BRI, bie, t. E. unt in Bngerlant.

v.

St. Beits tang, Es war eine beken te Krank, beit, worln die Leuthe oft einige Lage und Racht in einem foritanzen mnften. Wie St. Beit den Hals hinreichte, foll er Gott gebetten haben, er wolle alle die, so seinen Abend fasten, und seinen Lag severn, vor dieser Plage behüten. s. Agricteutsche Sprüchw. 2. Eh. Kol. 288.

St. Beltin. Darunter beben die Alten ben Goun Datron füre fallende Uebel verfanden. In Agric. t. Sprudiv. 2. Th. Rol. 289. ift ber ibm anger merft :- bargu (ju bem fallenben Uebel) Et Belin, ift andere ein Beiliger in Simmel, der fo beift. Apotheferfnecht ift. .

Bifirlich, finnreich, artig. it. nach ber Bappen Runft. Magdeb. Chron. Bogen B 4. "Bidefins bus war am Derftand finnreich, in Unfolagen vifirlid, und mit der Sauft' fertig " Diet. Difirlich, attlid, concinne, folerter.

Balfchent, unverdient befchulbigen. Ru valfchent in mich fere. Iwain.

Delfcheler, Betruger, frivoler Menfch.

Bedidment, toftbares Pelgwert. Ded, vebe. multicolor, tarius, Sed, Seb, Bermelin. Keyl. Poft. fol. 159. Rit Fech befleibet ale die thumberren oder Chorberren, fo geben einige arme mit legen belgen. Stettler Schvy. Chr. p. 199. ju Bern ward A. 1470. verboten; die Burgerweiber fab len nicht wie bie edlen Beech, bermelin u. marber tragen.

Behft, fangit. .

Berdaumeln, entwenden.

Berbembt, verfchivelgt. Keyl. Poft, P. 11, p. 37. Men fpe ju gaft tvoltent-gon, an bas ort, tobin fre geladent werent, bo man braffen, fcblemmen, und Demmen folt. Demmer, prodigue, luxuriae deditus, Keyf. Darund er font thun nie die schlemmer und Demmer thunt, wa fie den besten wein wisen, da bengen sie fiet bin, das er juen werd.

Berbrus, verbeieflich.

Berglaffet, verblufft.

Berliefen, werlussen, verlieren, auch morden. Cod. Euang. Matth. 16. swer fein seie welle behalten, der Berlieset si. Ez ist dunke tig, das Serodes sueche das dint se Berliesen.

Berlies, Berluft.

Berfeit, verfagt, auch ergablt, gefagt.

Berfenhen, vertroduen, ben Ruben, feine Milch geben.

Rerfoffen . entivenben.

Berftummelt, verftummt.

Bertrogen, betrügerifc.

Berwagen, fich einer Sache verzeihen, verloren geben. Seins Gelbs er fich perwage. Foli. Sich verwagen einer sache, periculum facere, dare rem in calum Soh.

#### w.

Bafer, adu. aufgeweckt, munter, wachsam. Stortler. Anual, Hiluet. p. 88. ben ichlafenden Sund wafer machen. Altenft fol. 58 Bafer, infomnis.

Balten, olim, geniessen. T. III. Script. Brunfu. p. 163. So machku wol feiner hulde ge wolben (geniesen.)

Bel - Banger. Betrugerifcher beeler. Bun, Ban, Allem. Ban, fraus, gloff, moul, Mand. Banbich, Mant, Bantlich, impins. Selbenlieb de Ao. 883. and Bani, obne Betrug.

- Beger, adj. beffer, lieber. Der Komparatif von Bebe, icon, ogregius, pulcher. 'Butfif. p. 604. die Uebelthaten ju erfahren, branchen fie mit Koltern graufame Narter, daß einem der Lod weger ware, dann biefelbigen ju leiben.
- ver wegen fich einer Sach, fich beren verzeihen, begeben Begen, auf eine Sache verseffen sepu: barauf boffen. Jerosch. fin herze gar an Gott wug. Die Partifel ver hat unter mehrern Bedeutungen, bauptsächlich die, bes Aufhörens nub des Endigens.
- Beiler, m. ein Dorfden. Stumpf. Schweiz. Chron. fol. 456. und fonft viel Dorfer, Wiler und Sof. Vet Vocabular. it. Gemma Gemmar. oppidulum, ein Beiler. Verl. Germ. Bibl. do 1483. Num. XXI. Ifrael nam all ire Stett, und wonet in Stetten und in iren Wenlern.
- Betichger, m. Batfat, Mantelfat. Afbrg. Doft, fol. 31. Matthif. Batfchger ober Beutel von Sammet mit filbernen Schloffen Dalypod. Betfor gen, bulga. Grob. fol. 48.

Erag einen grofen Batfchger an der Seiten - Darinn du trägft dein Proviant

- ent wicht, bofe, unbeilig, entweiht. Matth. Conc. XI. ein bofes ober entwicht herz, Leutsch. Spruchw. fol. 340. Abams Rinder find von Nastur entwicht.
- Bimmern, f. Plur. Die Creisformigen Jahrgange im Joli: wenn folde unten am Stock, ber Burs fel wegen fart in einandes laufen, beift es wime

itized by Google

mericht, verwimmert. Frifch: Bim mern, concrefvere, coalefore. Matthel. in Sarepta: es ift ineinander gewimmert, bas man es mit Sams mern soufchlagen, muffen. Braunschw. Walbordn. do 1590. Wimmerich und aftig Holz. H. S. vergliech die burcheinander laufenden Rungeln der Haut, mit einem wimmerichten Holz.

- Binnis, 1) janklich, firittig. Kommt mit bem latein. uincoro überein, und auch wohl davon ber, welches, wie friegen, ober im Krieg bekommen, bernach von allerley Bekommen gebraucht worden. gloff. monf. Winne, rapacitas. Angelf. Bin, bollum, pugna, uictoria: 2) verliebt, liebevoll. Allem. Angelf. Jeland. Bin, Wan, carus, amicus. Winnen, fonften auch Minnen, amaro.
- un- wirs, schlimm Leutsch. Sprudw. fol. 252. aller Jorn und Bnwirse (Bosbeit) sey ferr von ench. Altenst. col. 61. unwirs machen, bife machen. Frank. Spruchw. Th. I. fol. 131. Wenn nun ein nachpaux bem anbern etwas leibet, und ber ander sich des als sein Eigentum annimmt, desto unwirser geschicht einem, so ers bann wieder geben muß.

Wunderer, ichlimmer Lund: Bun, Ban, Ban, Bun, malus, malum.

Würz, f. Gewürz. Dieses Wort ist jeso von weisterm Umfang als ehehin. Unsere Borsabren machten ihre Speisen, mit gewissen innländischen Würzzeln schmachaft — daher kam der Name Würz-Die Garten wo sie gebaut wurden, hiesen Wurzegärten, und die Apotheker, in Vocabular uet. Würzler. Nachgehends als die ausländischen

aromatifchen Produtte, biefe Burt verbraugten, Denannte man fie gleich fo, wie jene, ob fie fchon meifiens gang andere ale Burgelartige Pffangentheile find.

Bain, weinen.

Bambe, Wam, Wamme, Soth. Wamba. Sand, Unterleib. Ginem ein tritt in die Wamp ben geben. Bromffvic. 1, peft, p. 10. Das ger funds an dem vifch ift der fowang, dar umb das er bewegt, darnach bie Wamp men ober ber buch.

Wandel, Strafgeld. Litt. Rud. ing. A. D. Auftr.
a. 1360. Wer es aber daruiber tet, der scholwissen in unser ungnad und darin bundert pfundt goldes je Wandel ver fallen sepin.

Wart, Erwartung.

Bafca, Baffa

Bat, Bath, Gewand. Guom. vol. 82. 3u ber welt tomen wir on Bat, in-fwacher Bat fle und lat.

Batfact, Reife-Sact, Mantelfact. Vielleicht von MR at. die Speife.

Beigant, Bigant, Rriegeman, Beld, Riefe. Ph. Joh. fol. 70. Barlam was er genannt der Gotes Bigant. Bigen, fampfen.

Bellerin, Ballerin, Pilgerin.

Berlt, Belt, biefe archaische Form erhielt fich in Gebichten bes Reins wegen, ba fie fich in ber Profa fcon verloren batte.

Digitized by Google

Wiber, hat nicht immer ble Bebeutung ber End gegensetung, sondern oft ben, mit. E. wider Golt, ben Gott, mit Gott. Sch. Oberk.

Biebetbrieß, Berbrug.

Bin, Wein:

Bobn, Wahn.

Bunfamlich, wonnevoll.

3.

Babel. m. Mangel. Schilt. Schwab. Babel. gl. monf. Babal, eluries, penuria.

Bagel. m. 1) Schwanz cauda. Chron. Khytm, Brunfu, Leibn. T. III. p. 18. ein hund bem 3 as gel und Ohren beschneiben waren. Jerosch. 3 as gil. not. Vocabular. 3 agel, Starz, Sterz, Schwanz. 2) Schwanz ein Schimpswort.

Ballen, gur allen.

Bannen, bie Bahne weifen, haberm.

Be, w. Be Gote.

Behannbt, je hant, fogleich, alfobalb. Be prenfe, ju Gefallen.

Bebern, Ehranen vergiefen.

Belt, sie geht in Belt, traben, im Pat geben. Trist, fol. 165 And ritten apfelgrisvi pfect, Dui wol in Celtens giengen.

Benbel, Schetter: Laffent.

Berflamt, bunt, durchichimmernd. Gine Art Lurus an ben Beintleidern, wo das feibene gutter an ben Schligen durchfchimmerte.

Berbadert, jerlunpt.

Digitized by Google

Beron, ju Ebten.

Bettel, Sewand.

Bieln einander, bestellen. Hist. SS, P. II. fol. '79. Es belibe ba die fram in ber Kirchen, und rott ber ritter an die stat. La in der boes lgapst bin gezielet hat. — Woeht ich die selbe reichen, du sie bob ob miner froeide stet gezist.

Boblen fcauben, Rleider mit Bobelpels befett. Buben, gieben, jo, jog.

Bubt, Soflichfeit, gefälliges Betragen.

Stoagen, waschen, auch tuchtig bie Mennung sagen. Hist. S. T/I. fol. 109 Do fließ S. Sebolt fei nen fieb in bie Erd, und sprach ju in, smabel euer hembe.

Swir, Zwenmal.

3wifpon, 3wiefpalt, Swietracht.